

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Chem 7006.6.2 Bd. Mar. 188.



### Marbard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT
(Class of 1828).

Received 18 Jun. 1892.

SCIENCE CENTER LIBRARY

•

### Chem 7006.6.2 Bd. Mar. 188.



### Harbard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT (Class of 1828).

Received 18 Jun. 1892.

SCIENCE CENTER LIBRARY

• 

• •



|   |  |   | • |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   | : |
|   |  |   | į |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

Bolley's Technologie, 51. (Bd. VI. 6. 2.)

Sun 18 1882 a d 34,157/

# chemischen Technologie.

In Berbindung

mit

mehreren Gelehrten und Technitern bearbeitet

und herausgegeben

Dr. p. A. Bollen und Dr. A. Birnbaum.

Rach dem Tode der Herausgeber fortgefest

VI.6.2

Dr. C. Engler,

Sofrath und Brofeffor der Chemie an der technischen Sochichule gu Rarlernbe.



Adf Bande, die meiften in mehrere Gruppen zerfallend.

Sechsten Bandes fechste Gruppe, zweite Abtheilung:

### Sandbuch der Sprengarbeit.

Bo n

#### Oscar Guttmann,

Ingenieur. Confusent in Loudon, Mitglied verschiedener Ingenieur. und gelehrter Inftitute.

Mit eingebrudten Golgftichen.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1892.

### Antünbigung:

Dieses Werk hat seit Jahren die Thätigkeit der Herren Herausgeber, der Herren Mitarbeiter und der Berlagshandlung lebhaft in Anspruch genommen. Es darf dem technischen Publikum nach Plan, Ausführung der Bearbeitung, Ausstattung und Preis empfohlen werden.

Es ift bei bem raschen Borschreiten ber chemischen Technologie ein entschiebenes Bedürfniß geworden, das zerstreute reichhaltige Material, welches die technische Literatur in den letzteren Jahren lieferte, zu jammeln, zu sichten und das Brauche bare übersichtlich zu ordnen. Rur der geringere Theil der Thatsachen, durch welche sich der Umschwung in den Gewerben fund giebt, findet sich ohne Entstellung in technischen Zeitschriften, und was verschwiegen, was zu viel gesagt ist, läßt sich nur durch eigene Beobachtung oder persönliche Beziehung zu kundigen Praktikern herausfinden.

Es stellt sich das vorliegende Werk folgende Aufgaben durch die angegebenen Mittel:

- 1. Rlare und vollftändige Darlegung des heutigen Zuftandes fammtlicher auf Chemie gegrundeten Gewerbe;
- 2. Rur burch Theilung des umfangreichen Stoffes unter verschiebene Bearbeister kann mit Zuversicht der Aufgabe genügt werden, sich der Prazis so nabe als möglich anzuschließen. Sämmtliche Mitarbeiter stehen der Materie der von ihnen übernommenen Abtheilungen des Werkes entweder durch Prazis oder specielle Beobachtung nabe;
- 3. Das Wert wird in acht Banden, von benen die Mehrzahl in einzelne Gruppen gerfallt, erscheinen;
- 4. Diese Gruppen sollen, mindestens die größeren, für sich verkäuslich sein und so dem technischen Publikum das jede einzelne Industrie zunächst interessirende Material thunlichst leicht zugängig gemacht werden;
- 5. Die raiche Ericeinung ift burch bas Zusammenwirten vieler und ausgezeichnester Rrafte gefichert.

Friedrich Bieweg und Sohn.

é Holzstiche aus dem zulographischen Atclier von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig.

Papier aus der mechanischen Papier Fabrik der Gebrüder Bieweg zu Wendhaufen bei Brannschweig.

### Sandbudy

ber

# chemischen Technologie.

In Berbindung

mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet

und herausgegeben

Dr. p. A. Bollen und Dr. A. Birnbaum.

. Nach bem Tobe ber Herausgeber fortgefett

Dr. C. Engler,

Sofrath und Profeffor der Chemie an der techniichen Sochichule in Rarlerube.

Acht Bande, die meisten in mehrere Gruppen zerfallend.

Sechsten Bandes fechste Gruppe, zweite Abtheilung:

### Sandbuch der Sprengarbeit.

Von

#### Oscar Guttmann,

Ingenieur Confutent in London, Mitglied verschiedener Ingenieur und gelehrter Inftitute.

Mit eingedruckten Solgftichen.

Brannschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1892.

## Sandbud

0

der

# Sprengarbeit

von

### Oscar Guttmann,

Ingenieur . Confulent in London, Mitglied Berichiedener Ingenieur : und gelehrter Inftitute.

Mit 136 eingedrudten Golgftichen.

Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.
1892.

### Chem7006.6.2

Alle Rechte vorbehalten.

Meinem hochgeschätten Gönner und Freunde

# Friedrich Ritter von Bangai-Reitz,

ehemaligem Rgl. Ung. Ministerialrathe und Leiter ber Bergbehörden Ungarns,

hatte ich einst die Widmung bieses Buches versprochen. Der Tob hat ihn, zu früh für seine vielen Verehrer, hinweggerafft, ehe ich, durch Umstände aller Art verhindert, meine Arbeit veröffentlichen konnte. So sei denn dieses Blatt seinem Andenken geweiht!

Oscar Guttmann.

. • <u>.</u>

### Vorwort.

Seit vielen Jahren in der Explosivstoff = Industrie und dem Bergbaue thätig, habe ich lange den vielfach an mich gestellten Aufforderungen widersstanden, durch ein unparteiisch gehaltenes, möglichst umfassendes Buch die nöthige Hülfe Jenen zu bieten, welche in der Civil = Industrie Sprengarbeiten auszuführen haben.

Ich will auch jett noch nicht geradezu behaupten, daß ein solches Buch unausweichliches Bedürfniß sei, noch weniger, daß meine Arbeit besonders Seitbem das Dynamit eine Um= Neues ober Hervorragendes bringe. wälzung der gesammten Sprengarbeit bewirkt hat, find ja die Ingenieure aller Länder mit der Ausbildung der neuen Borgangsweisen beschäftigt, und die Ergebniffe ihrer Studien wurden doch allenthalben veröffentlicht. Dennoch glaube ich, daß diefes handbuch ber Sprengarbeit willkommen fein werde; benn es ift nicht Jedermanns Sache, die zerftreut vorkommenden Nachrichten zu sammeln und das Brauchbare auszuwählen, und eigentlich zusammenfassende Arbeiten giebt es nur sehr wenige. Man hat sich meist begnügt, die Erfahrungen Anderer, insbesondere des österr.=ungar. tech= nischen und administrativen Militär = Comité's, abzuschreiben, und nicht selten unrichtig aufzufassen. Häufig findet man auch Zusammenstellungen von an verschiedenen Orten ausgeführten Sprengarbeiten, welche wohl fehr belehrend find, aber kein übersichtliches Bild geben.

Diese Fehler wollte ich vermeiden, trozdem meine seit vielen Jahren angehäuften Sammlungen dazu erst recht verlockten; ich gedachte jedoch vielmehr dem Manne der Praxis in gedrängter Form alles das an die Hand zu geben, was sich als gut und richtig erwiesen hat. Ich habe mich deshalb ebenso von theoretischen Erörterungen sern gehalten, welche über das

allgemeine Berständniß hinausgehen, wie ich Gegenstände nicht oder nur flüchtig berührte, welche außerhalb der eigentlichen Sprengarbeit liegen. Manche Folgerungen, manche Formeln und Angaben weichen von den bisher gangbaren ab; die Rücksicht auf die Einfachheit und die Erfahrungen der Praxis bestimmten mich jedoch, lieber deren Begründung einer Aritikauszusehen, als Borwürfe von Jenen zu erhalten, welchen dieses Buch, wie ich es wünsche, ein nütlicher Rathgeber sein soll.

London, im Januar 1892.

Oscar Guttmann.

### Inhaltsverzeichniß.

|     |                                                                                                                                                                                                                                          | Crite    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| eſd | hichte der Sprengarbeit                                                                                                                                                                                                                  | . 1      |
| pre | engmittel                                                                                                                                                                                                                                | . 6      |
| •   | Definition 6.                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 1.  | Direct explodirbare Stoffe                                                                                                                                                                                                               | . 7      |
|     | a) Das Sprengpulver                                                                                                                                                                                                                      |          |
|     | b) Berschiedene Pulver-Mischungen                                                                                                                                                                                                        | ,        |
| 2.  | Indirect explodirbare Stoffe                                                                                                                                                                                                             | 10       |
|     | a) Shießbaumwolle                                                                                                                                                                                                                        | 10       |
|     | b) Ritroglycerin und Dynamite                                                                                                                                                                                                            | •<br>• . |
|     | c) Sonstige Ritropräparate                                                                                                                                                                                                               |          |
|     | d) Sprengel's fluffige (faure) Explosivstoffe                                                                                                                                                                                            | 16       |
|     | e) Sonstige Arten der Sprengung                                                                                                                                                                                                          | :        |
|     | Eigenschaften und handhabung der Explosivstoffe Theorie der Explosion 18. Berschiedene Fälle von Explosionen 18. Empfindlichkeit gegen Schlag und Wärme 19. Ausschwitzen von Dynamit 20. Trodenheit von Dynamit 20. Feuchtes Dynamit 20. |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | cuc        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wasserbichtmachen 20. Gefrieren 21. Wärmkasten 21. Aufthauen 21.<br>Ropsjämerz 22. Berbrennung größerer Mengen 22. Fortpstanzungs:<br>geschwindigkeit 22. Wärmeentwickelung 23. Krast 23. Wirkung der<br>Feuchtigkeit 23. Chemische Untersuchung 23. Bernichtung 23. |            |
| Wahl der Sprengmittel                                                                                                                                                                                                                                                | 23         |
| Apparate zur Prüfung der Kraft von Explosivstoffen :<br>Guttmann's Kraftmesser 25. Trauzl'sche Bleiprobe 27.                                                                                                                                                         | 25         |
| Sprengarbeit in Schlagwettergruben                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b> 8 |
| Zündhalme 29. Zündruthe 30. Rakete 30. Stoppine 30. Schwefels<br>männchen 30. Ludelfaden 30. Sicherheits Zündschnüre 30. Zünds<br>hütchen 30. Clektrische Zünder 31. Lunte 31. He fi'sche Anfeues<br>rung 31.                                                        | 29         |
| Herftellung der Minen                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32</b>  |
| Bohrlöcher                                                                                                                                                                                                                                                           | 32         |
| a) Handarbeit                                                                                                                                                                                                                                                        | 32         |
| b) Majdinenarbeit                                                                                                                                                                                                                                                    | 34         |
| Anlage der Bohrlöcher                                                                                                                                                                                                                                                | 47         |
| Größere Bohrlochsanlagen                                                                                                                                                                                                                                             | <b>52</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53         |
| .,                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53<br>54   |
| Riesenminen                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>54</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56         |
| Bestimmung der Ladung                                                                                                                                                                                                                                                | 59         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61         |
| Sprengung aus dem Bollen (eine freie Fläche) mit concen=                                                                                                                                                                                                             |            |
| trirter Ladung                                                                                                                                                                                                                                                       | 62         |
| Sprengungen mit concentrirten Ladungen bei zwei und                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67         |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                             | 3    | ΧI         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Paridiahan Kait har & didtan                                                                    |      | eite<br>CO |
| Berschiedenheit der Schichten                                                                   |      |            |
| Bohrlochssprengungen                                                                            |      | 68         |
| Ladetabelle für Bohrlöcher 72. Bestimmung des Coöfficienten<br>Anhaltspunkte für die Ladung 74. | 73.  |            |
| Bündung                                                                                         | :    | <b>7</b> 6 |
| a) Halm= und Schnurzündung                                                                      | 1    | 76         |
| b) Eleftrische Zündung                                                                          |      |            |
| Allgemeines 77. Zünder 78. Zündapparate 78. Leitung 82.                                         | ,    | ,          |
| c) Erjagmittel für die elettrifche Bunbung                                                      | 1    | 85         |
| Lauer's Reibungszündung 85. Defonirende Zündschur<br>Heg 85. Bicford's Augenblickzundschur 88.  |      | 00         |
| Betriebsergebniffe                                                                              | 8    | 88         |
| Berichiedene Sprengarbeiten                                                                     |      |            |
| a) Gewinnung von Bau- und Werksteinen                                                           | 9    | 91         |
| b) Sprengung von Mauerwerk                                                                      | 9    | 91         |
| c) Sprengung von Eisenbestandtheilen                                                            | 9    | 93         |
| d) Sprengung von Holz                                                                           |      |            |
| e) Sprengungen in Erde                                                                          |      |            |
| f) Sprengungen unter Baffer                                                                     |      |            |
| Lauer's Methode 96. Schlepigka's Methode 97. Gisspr<br>gungen 98.                               | cen= | <i></i>    |

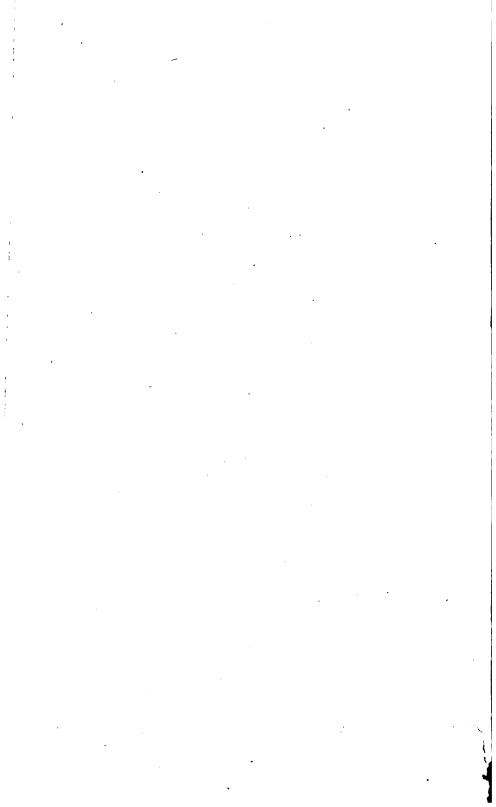

### Geschichte.

Die Geschichte der Sprengarbeit wird nothwendigerweise hauptsächlich eine Geschichte des Schießpulvers sein mussen, weil Jahrhunderte lang kein anderer Explosivstoff bekannt war.

Die Erfindung des Schießpulvers, fälschlich einem sagenhaften Mönche Berthold Schwarz, auch Bertholdus Niger und Ankligen genannt, von Anberen wieder einem Thysilos und einem Altiral, dann aber auch den Chinesen, Indiern, Arabern u. s. w. zugeschrieben, ist, nach den Untersuchungen des Berfasser) nicht plöglich erfolgt, sondern es hat das lange bekannte "griechische Feuer" allmälig solche Zusätze bekommen, welche endlich zwischen den Jahren 1310 und 1320 zur Entdeckung der treibenden Eigenschaften einer so vervollskommeten Mischung und damit zum Schießpulver führten.

Drei Jahrhunderte hindurch wurde das Schießpulver ausschließlich in Waffen verwendet. Noch im Jahre 1617 schrieb Löhnenß: "Auff den schneidigen Gängen arbeitet man mit Keilhawen/ Auff den festen aber mit Bergkeisen und Handfeustel/"..., Auff dem festen Gestein im hangenden/ arbeitet man mit stärkeren vnd grösseren Bergkeisen/ dann man verfähret die Gänge gemeiniglich im hangenden/ Auff dem gar festen Gestein setzt man mit Fewer." Dies beweist, daß die angebliche Ersindung der Sprengarbeit im Jahre 1613 durch Martin Weigold oder Weigel in Freiberg nicht Stich hält.

Selten wird eine Erfindung plötzlich gemacht. Auch die Sprengarbeit scheint sich langsam vorbereitet zu haben. Im "Bergwerckschate" von Elias Montanus (Frankfurt a. Main 1622) findet sich unter der Ueberschrift: "Bom Brech-Zeuge. De polta", die Schilberung einer kupfernen Kugel mit einem Loche von der Dicke eines großen Federkieles, welche mit "gutem Büchsen-Bulver" gefüllt, mit in Salpeter gesottener Baumwolle umkleidet, in eine Schmelze von Bech und Schwesel getaucht und angezündet, in den Schacht oder Stollen geworfen wird, um durch ihr "Abgehen" den vom Feuersetzen angesammelten Rauch herauszutreiben. Dabei wird aber empsohlen, die Grubengebäude vorher wohl zu prüsen,

<sup>1)</sup> Bortrag des Berfassers in der Jahressitzung 1889 der Royal Cornwall Polytechnic Society.

Guttmann, Sprengtechnit.

"bamit man ihn nicht schaden thut, benn es reisset auch ein wenig mit". Auch foll man fie zur Befahrung alter Gruben benuten, indem die Rugel als Borläufer

gesendet wird, "damit man erfahre, ob auch was brechen wil".

Es liegt nahe, anzunehmen, daß dieses "Mitreißen" und "Brechen" Beranlassung wurde, später einmal Bulver unmittelbar in vorhandene Spalten zu geben, und seine Wirtung darin durch geeignete Mittel zu erhöhen. In der That weisen die alten Nachrichten barauf hin, daß man ursprünglich natürliche und künftliche Spalten benutet und nach ihrer Ladung mit Holzpflöden verkeilte. Die Herstellung von Bohrlöchern wurde erst einige Zeit später erdacht.

Es erscheint zweisellos, daß Caspar Weindl der Erfinder der Sprengsarbeit war, und am 8. Februar 1627 im Oberbiberstollen von Schemnitz in Ungarn die erste bekannte Sprengung vollführte. Ich habe das betreffende Prostokoll im Schemnitzer Berggerichtsbuche, Jahrgang 1627, Seite 37, durch die Gitte des Hern Ministerialrathes Anton v. Pech gesehen, und lasse die Abs

fchrift hier folgen.

"Adi 8. Februari, dits 1627 Jars, hat die Gancz Löblich Gewerkschafft beim hauptperkhwerch Ober Piberstolln, Ihr kai: Mai: perggericht zur Schembnitz zur Einfart wegen des Casper Weindlsz Sprengwerch solches in Augenschein zunemen, ob es dem Gezimerwerch durch dasz schiessen schedlich sein mechte, in beratschlagung zu ziehen begrueszt, Über solchem eingenomenen Augenschein, vnd in Gegenwart der Ambtleut, Sowol des Perggerichts, beschehenen Schusz hat sichs befunden, dasz dieses Sprengwerch wol fürzunemen sei, vnd nichts schedlichs causirn werde, ob zu Zeitten gleich ein Rauch entstehet, vergeet er doch in ainer Viertl Stundt, vnd ist den hewern ohne schaden, nimbt auch viel böses Wetter mit sich wegkh, Aber offt zu schiessen, würde es nit thuen, denn es würde die andern khüren im Arzthauen - vnd Geföl, wenn Sie offt sollen stilhalten, verhintern, Aber für Rahtsamb wär, die weillen im Danielschlag schöne Anbrüch vorhanden, die aber Zimblich fesst, doch keine heuer die man zuelegen mechte vorhanden sein, daselbst: So wol in den Schächten - vnnd Stolwenten auf der Soolen, liesz sich dasz Sprengwerch gar wol an."

"Weiter ist damallan Caspar Sprenger 1) befragt worden, ob er diese Örtter im Danielschlag wollte zu Lehenschafft annemben, Weil das ainczige Ortt im tieffisten, den Vncosten mit dem Sprengen nicht ertragen würde, hierüber meldt solcher, wenn man Ime 40 oder 50 guette Heuer gibt, So traue er Ihme dise Örter gar wol mit der Herrn Gewerckhen guetten Nuczen zu Lehenschafft anzunemben."

"Auf solch sein erpieten wird Ime Caspar darauf geantwort":

"Weil im Tieffisten viel Örtter aus Mangel Heier feiern müssen, vnnd dits Orts allein ein 40 Heier von Nöten, vnd sein doch keine vorhanden, ob man nit Mitl haben könne, Sovil Heier etwo von andern Ortten herzubringen."

<sup>1)</sup> Weindl behielt in der Folge den Beinamen Sprenger.

"Darauf meldt Caspar, wann man den Uncossten, der darauf geen würde, nit ansehen, noch Sparen wolt, vnnd Ime ainen Paszbrieff von Ihr Kai: Mai: ausbringen vnd ertailen würde, trauet er Ime gar wol ausz Tyroll ain anzoll guetter Heier, zu Notturfft an solche Örtter als in das Tieffeste, Danielschlag, hinternkünsten, Schächten, Stolwant, an der Sol: vnnd andere Örtter zuezuweitten, vnd ins werkh zusetzen, herein zu bringen."

"Souil thuet das kaiserlich Perggericht ain Gancze Löbliche Gewerckhschaft berichten, welche ohne maszgeben auf solcher verern beratschlagungen des Caspar Sprengers Zuesagen: Vnnd erpietten ins Werckh zuseczen wissen werden, Datum Schembnicz den 16 Februari A. 1627. Geörg Putscher Pergkmaister, Caspar Pistorius, Chri: Spilberger Perggerichtsschreiber."

Caspar Weindl war aus Tirol nach Schennig gekommen, und offenbar früher auf den in Tirol besindlichen Bergwerken des Grafen Montecuccoli, das maligen Oberstkammergrafen von Schemnig, in Arbeit gestanden. Ob Weindlschon in Tirol die Sprengarbeit erfand, und vielleicht deshalb nach Schemnig berufen wurde, ist eine Frage, zu deren Beantwortung sich bisher keine Quellen fanden.

Bon Schemnit aus wurde die Sprengarbeit nach Böhmen und dem Harzeingeführt. Rößler's "Hellpolirter Berg-Bau-Spiegel" (1700) führt an: "Das Schiessen ist vormals an. 1627 aus Ungarn in Deutschland hereinkommen/ uffn Grösslass (bas heutige Graslit)/ sodann nach dem Harzgebirge gebracht worden/ von welchen Orten es sich allenthalben ausgebreitet hat."

Diese Ausbreitung hat jedoch nicht so rasch stattgefunden, als man annehmen sollte. v. Born sührt an, daß er in Dilln bei Schemnitz große Bohrlöcher mit der eingehauenen Jahreszahl 1637 fand. Erst 1632 führte man nach Calvör die Sprengarbeit in Clausthal ein, 1645 nach Hoppe in Freiberg, 1670 durch beutsche Bergleute in England, 1724 in Schweden, und im Salzbergwerke von Ausse sogar erst 1768. Noch 1670 konnte Eduard Brown, ein englischer Arzt, welcher die meisten beutschen und österreichischen Bergwerke besuchte und beschrich, von Herngrund dei Neusohl (Ungarn) erstaunt berichten: "Und wiesen sie mir einen Ort/ allwo gleichwohl das Gesteine so hart war/ dass es durch keines von ihren Werkzeugen konte gewonnen werden:/ sie hatten aber gleichwohl endlich Raht gefunden/vermittelst des Büchsen Pulvers/ damit sie gewisse lange runde Löcher in den Felsen dicht angefüllet/ und denselden also gesprenget hatten 1)."

<sup>1) &</sup>quot;And one place they shewed me where there had been a pernicious damp, and yet the Rock so hard, that it could not be broken by their instruments; but the descent was all made by the means of Gun-pouder rammed into long round holes in the Rock, and so blown up." A brief account of some travels in Hungaria etc. By Edward Brown M. D. London, Benj. Tooke 1678. Die obige Uebersetung ift in Brudmann's Werte enthalten.

Als man zur Herstellung von Bohrlöchern überging, da machte man diefelben mit Kronenbohrern und recht groß, dis zu 70 mm Weite 1), und verkeilte sie mit einem hölzernen Pflocke, dem Schießpflocke. 1683 wurde (durch Henn in g Hutmann) eine Art Maschinenbohrung, 1685 der Lettenbesat, 1686 die Schießeröhren, 1689 Patronen aus Papier statt, wie die dahin, aus Leder, 1717 engere Bohrlöcher, 1749 der Meißelbohrer, 1767 (in Zinnwald) das Schießen aus dem Ganzen, 1790 (durch Alexander v. Humbold) das Hohlladen, 1823 (durch Harris) die elektrische Zündung, 1831 (durch Bickord) die Sicherheitszündschnur, und 1854 (durch Brunton und Bartlett) die Bohrung mit gepreßter Luft angewendet.

Bis zum Jahre 1854, also 227 Jahre lang, blieb das Schießpulver unbesftrittener Beherrscher ber Sprengarbeit, und die turze Zeit von 34 Jahren hat

genügt, um es nahezu aus bem Felbe zu schlagen.

Nach ähnlichen Versuchen von Braconnot (1833), Pelouze und Dumas entdeckten fast gleichzeitig Schönbein in Basel und Böttger in Franksurt 1845 und 1846 die Schießbaumwolle. Erst im Jahre 1853 wurde zu hirtensberg in Desterreich von dem späteren Feldmarschall-Lieutenant Baron v. Len deine Schießwollfabrik errichtet, 1865 aber in Folge wiederholter, den damaligen unvollkommenen Erzeugungsweisen zuzuschreibenden Explosionen aufgelassen. Der englische Kriegschemiter Sir Frederick A. Abel verfolgte jedoch die einmal gegebene Idee, und mit Hilse eines vollkommenen Reinigungsversahrens brachte er die von ihm unterstützte Schießwollsabrik Stowmarket dahin, daß sie gegen-wärtig mit Ersolg arbeitet, und mehrere andere Fabriken seither entstanden.

Im Jahre 1846 entbeckte Ascanio Sobrero, Professor ber Chemie in Turin, bas Nitroglycerin, doch kam es lange nicht in die Praxis, wurde vielmehr als Glonoin in höchst verdünnten alkoholischen Lösungen als Mittel gegen Kopfsichmerz benutzt, und dient hierzu auch heute noch in Deutschland, England, der

Schweiz und Amerifa.

Dem schwedischen Chemiker Alfred Nobel war es vorbehalten, das Nitroglycerin neu aufzunehmen. Nach vielfältigen Bersuchen, die 1863 begannen, gelang es ihm, das Nitroglycerin durch kleine Pulverladungen zur Explosion zu bringen. Allein als Flüssigkeit war es ebenso schwierig zu handhaben, wie seine Berwendung im Bergbaue große Uebelstände im Gesolge hatte. Umständliche Bersuche mit den verschiedensten porösen Körpern führten Nobel endlich im Jahre 1866 dazu, das Nitroglycerin mit Kieselguhr zu vermengen, und das so erhaltene plastische Product unter dem Namen Dynamit im Jahre 1867 in den Berkehr zu bringen. Mittlerweile hatte auch der zweite englische Kriegschemiker Brown die Einwirkung von Knallquecksilber-Ladungen auf Schießbaumwolle studirt, und so waren alle Momente gegeben, um das Dynamit jene Kolle spielen zu lassen, welche es seither zu behaupten wußte.

Bom Jahre 1867 bis zum Jahre 1878 wurden von anderen Personen die verschiedensten porofen Stoffe versucht, um die Nobel'schen Batente zu umgehen.

<sup>1)</sup> Bortrag von Prof. Franz Rziha am 5. Januar 1878 im öfterreichischen Ingenieur- und Architetten-Bereine, siehe auch beffen Tunnelbaufunft.

Erft im Jahre 1878 war es wieder Alfred Nobel, welcher die eigenthümliche Fähigkeit einer gewissen Gattung von Schießbaumwolle erkannte, daß dieselbe nämlich unter besonderen Bedingungen selbst das Fünfzigsache ihres Gewichtes an Nitroglycerin zu einer zähen, hornartig gallertigen Masse binden könne. Nobel nannte dieses Product die Sprenggelatine, welche gegenwärtig noch immer der kräftigste Explosivstoff der Praxis ist, und durch geeignete Zusätze machte er daraus die Gelatine. Ohnamite, heute die verbreitetsten und bewährtesten Sprengstoffe.

Die erste größere Sprengarbeit mar der Malpastunnel beim Canal von Lanquedoc im Jahre 1679, und 1696 wurde der erfte Weg am Berguner Steine im Abulapaffe burch Sprengung hergeftellt. Bon eigentlichen Strafenbauten begannen die über ben Semmering 1728, über den Brenner 1772, über den Arlberg 1797 und über ben Simplon 1801. Bahrend die großen Erbstollen in Schemnit und Bleiberg über ein Jahrhundert lang mit Bulver muhfam vorwarts famen, wurde mit Dynamit und Maschinenbohrung in ben letten 10 Jahren mehr geleiftet, als in ber gangen vorhergegangenen Zeit. Die großen Tunnels vom Mont-Cenis, Gotthard und Arlberg, Die zahllofen Gifenbahnen, welche in wenigen Minuten entlegene Stabte verbinden, die außerordentliche Entwickelung der Gifen- und Rohlenwerte, und durch fie ber Maschinen, Bauten, und ber Industrie überhaupt, find, man möchte fagen, erft dadurch ermöglicht worden, bag die Sprengarbeit einen fo ungeheuren Aufschwung nahm, und zweifellos hat fie an ben großen Fortschritten ber Civilifation in ben letten Jahrzehnten einen gang bedeutenden Untheil.

Als man zur Herstellung von Bohrlöchern überging, da machte man dieselben mit Kronenbohrern und recht groß, bis zu 70 mm Weite<sup>1</sup>), und verkeilte sie mit einem hölzernen Pflocke, dem Schießpflocke. 1683 wurde (durch Henning Hutmann) eine Art Maschinenbohrung, 1685 der Lettenbesat, 1686 die Schießeröhrchen, 1689 Patronen aus Papier statt, wie dis dahin, aus Leder, 1717 engere Bohrlöcher, 1749 der Meißelbohrer, 1767 (in Zinnwald) das Schießen aus dem Sanzen, 1790 (durch Alexander v. Humboldt) das Hohladen, 1823 (durch Harris) die elektrische Zündung, 1831 (durch Vickstett) die Sohrung mit gepreßter Luft angewendet.

Bis zum Jahre 1854, also 227 Jahre lang, blieb das Schießpulver unbeftrittener Beherrscher ber Sprengarbeit, und die kurze Zeit von 34 Jahren hat

genügt, um es nahezu aus bem Felbe zu schlagen.

Nach ähnlichen Versuchen von Braconnot (1833), Pelouze und Dumas entdeckten fast gleichzeitig Schönbein in Basel und Böttger in Franksurt 1845 und 1846 die Schießbaumwolle. Erst im Jahre 1853 wurde zu hirtensberg in Desterreich von dem späteren Feldmarschall-Lieutenant Baron v. Len cheine Schießwollfabrik errichtet, 1865 aber in Folge wiederholter, den damaligen unvollkommenen Erzeugungsweisen zuzuschreibenden Erplosionen aufgelassen. Der englische Kriegschemiter Sir Frederick A. Abel verfolgte jedoch die einmal gegebene Idee, und mit hülfe eines vollkommenen Reinigungsversahrens brachte er die von ihm unterstützte Schießwollsabrik Stowmarket dahin, daß sie gegenswärtig mit Ersolg arbeitet, und mehrere andere Fabriken seither entstanden.

Im Jahre 1846 entbeckte Ascanio Sobrero, Professor der Chemie in Turin, das Nitroglycerin, doch kam es lange nicht in die Prazis, wurde vielmehr als Glonoin in höchst verdünnten alkoholischen Lösungen als Mittel gegen Kopfschmerz benutzt, und dient hierzu auch heute noch in Deutschland, England, der

Schweiz und Amerika.

Dem schwedischen Chemiter Alfred Nobel war es vorbehalten, das Nitroglycerin neu aufzunehmen. Nach vielfältigen Bersuchen, die 1863 begannen, gelang es ihm, das Nitroglycerin durch kleine Pulverladungen zur Explosion zu bringen. Allein als Flüssigikeit war es ebenso schwierig zu handhaben, wie seine Berwendung im Bergdaue große Uebelstände im Gesolge hatte. Umständliche Bersuche mit den verschiedensten porösen Körpern sührten Nobel endlich im Jahre 1866 dazu, das Nitroglycerin mit Kieselguhr zu vermengen, und das so erhaltene plastische Product unter dem Namen Dynamit im Jahre 1867 in den Berkehr zu bringen. Mittlerweile hatte auch der zweite englische Kriegschemiser Brown die Einwirkung von Knallquecksilber-Ladungen auf Schießbaumwolle studirt, und so waren alle Momente gegeben, um das Dynamit jene Rolle spielen zu lassen, welche es seither zu behaupten wußte.

Bom Jahre 1867 bis zum Jahre 1878 wurden von anderen Bersonen bie verschiedensten porofen Stoffe versucht, um die Nobel'schen Batente zu umgehen.

<sup>1)</sup> Bortrag von Prof. Franz Rziha am 5. Januar 1878 im öfterreichischen Ingenieur- und Architetten-Bereine, siehe auch bessen Tunnelbaukunst.

Erst im Jahre 1878 war es wieber Alfred Nobel, welcher die eigenthümliche Fähigkeit einer gewissen Gattung von Schießbaumwolle erkannte, daß dieselbe nämlich unter besonderen Bedingungen selbst das Fünfzigsache ihres Gewichtes an Nitroglycerin zu einer zähen, hornartig sallertigen Masse binden könne. Nobel nannte dieses Product die Sprenggelatine, welche gegenwärtig noch immer der kräftigste Explosivstoff der Praxis ist, und durch geeignete Zusätze machte er daraus die Gelatine. Dynamite, heute die verbreitetsten und bewährtesten Sprengstoffe.

Die erfte größere Sprengarbeit mar ber Malpastunnel beim Canal von Lanquedoc im Jahre 1679, und 1696 murbe ber erfte Weg am Bergliner Steine im Abulapaffe burch Sprengung hergeftellt. Bon eigentlichen Strafenbauten begannen die über den Semmering 1728, über den Brenner 1772, über den Arlberg 1797 und über ben Simplon 1801. Bahrend bie großen Erbstollen in Schemnit und Bleiberg über ein Jahrhundert lang mit Bulver muhfam vormarts tamen, wurde mit Onnamit und Maschinenbohrung in den letten 10 Jahren mehr geleiftet, als in ber gangen vorhergegangenen Zeit. Die großen Tunnels vom Mont-Cenis, Gotthard und Arlberg, die zahllosen Gisenbahnen, welche in wenigen Minuten entlegene Stadte verbinden, die außerordentliche Entwickelung ber Gifen- und Rohlenwerte, und durch fie ber Maschinen, Bauten, und ber Industrie überhaupt, sind, man möchte fagen, erft badurch ermöglicht worben. baß die Sprengarbeit einen fo ungeheuren Aufschwung nahm, und zweifellos hat fie an ben großen Fortschritten ber Civilisation in ben letten Jahrzehnten einen gang bedeutenden Antheil.

### Sprengmittel.

Explosivstoffe sind nach der Erklärung Traugl's solche Körper, welche in äußerst kurzer Zeit in kleinem Raume sehr große Mengen von Wärme und Gas entwickeln, und dadurch ungeheure Drücke auf die sie umgebenden Körper aus= üben, also durch die Ausbehnungskraft der hoch erhitzten Gase bedeutende Arbeit leisten können.

Man kennt eine große Anzahl von Verbindungen, welche explosiv wirken. Im Algemeinen ist jede Mischung von Sauerstoff und Kohlenstoff oder Kohlenstoffverbindungen explosiv, z. B. schlagende Wetter, Müllereistaub, Kohlenstaub u. s. w.; serner Knallgas, fast alle Chlorsäuren, Chlorsticksoff, Jobstickstoff, eine große Anzahl von Sticksoffs und anderen Verbindungen. Für die Zwecke der Praxis ist jedoch nur ein kleiner Theil der Explosivstoffe verwendbar, und ein Bruchtheil von diesen als Sprengmittel.

Man versteht unter Sprengmittel solche Explosivstoffe, beren Wirkung, zum Unterschiede ber treibenden von Schießmitteln, eine mehr zerstörende ist. Es können wohl auch die meisten Schießmittel als Sprengmittel dienen, allein ihre Herstellung ist viel zu theuer, und ihre Wirkung als Sprengmittel zu gering, als daß sie Ersat bieten könnten.

Praktisch verwendbar sind nur solche Sprengmittel, welche in genügendem Maße beständig sind, durch mechanische Einwirkung nur schwer detoniren, in eine handsame Form gebracht sind, und beren Berwendung nicht von schädlichem Einsstusse auf die Gesundheit ist; selbstverständlich muß damit genügende Wirkung verbunden sein. Eine Prüfung der so vielfältig neu auftauchenden Sprengmittel von diesen Gesichtspunkten aus wird dem Erzeuger wie dem Berbraucher manche Täuschung, Gelds und Zeitverlust ersparen.

Rach einer von Oberstlieutenant Hef gegebenen Anregung theilt man allgemein die Explosivstoffe in zwei Classen:

- 1. Direct explodirbare Stoffe (englisch: low explosives),
- 2. Indirect explodirbare Stoffe (englisch: high explosives).

Zur ersteren gehören alle jene, welche durch unmittelbare Einwirkung, z. B. durch Entzündung, zur Kraftentfaltung gebracht werden; zur zweiten jene, welche hierzu eines Zwischenmittels, z. B. eines Knallquecksilber-Zündhütchens, bedürfen.

#### 1. Direct explodirbare Stoffe.

#### a) Das Sprengpulver.

Seit seiner Ersindung bis vor ganz kurzer Zeit hat das Schießpulver stets die gleiche Zusammensetzung gehabt, nämlich Salpeter, Schwefel und Holzkohle. Erst vor wenigen Jahren hat die Bulverfabrit Nottweil-Hamburg das sogenannte braune Pulver für artilleristische Zwede in Berkehr gebracht, welches Kohle von Roggenstroh enthält, und auch W. Güttler in Reichenstein verwendet eine besondere Kohlengattung.

Das Gewichtsverhältniß ber Bestandtheile des Schießpulvers war gleichfalls immer nahezu dasselbe. Gutes Gewehrpulver besteht ans ungefähr 75 Thin. Kalisalpeter, 10 Thin. Schwefel und 15 Thin. Kohle, jedoch hat man in verschiedenen Staaten verschiedene Mischungsverhältnisse, in Deutschland z. B. 76 Thie. Salpeter, 9 Thie. Schwefel und 15 Thie. Kohle. Bis zu einem gewissen Wrade wird nämlich die Brisanz (Naschheit der Explosion) durch vermehrten Salpetergehalt (größere Sauerstoffzusuhr) erhöht.

Bom Sprengpulver wird wohl hohe Brisanz, aber auch Entwidelung großer Gasmengen verlangt, beshalb find dessen Bestandtheile geandert; nur in England giebt man ihm jett die gleiche Zusammensetzung wie dem Schiespulver, bewirkt aber eine langsamere Berbrennung durch minder sorgfältige Herstellung und größere Körnung.

Die verschiedenen Länder geben dem Sprengpulver folgende Zusammen- setzung:

| Bestandtheile | Deutschland | Oesterr.=<br>Ungarn | Franfreich | England | Rufland | Italien |
|---------------|-------------|---------------------|------------|---------|---------|---------|
| Salpeter      | 66          | 64                  | 62         | 75      | 66,6    | 70      |
| Schwefel      | 12,5        | 16                  | 20         | 10      | 16,7    | 18      |
| Rohle         | 21,5        | 20                  | 18         | 15      | 16,7    | 12      |

Innerhalb bieser Grenzen schwankt fast überall die Zusammensetzung. Man hat jetzt nämlich, in Folge der großen Concurrenz der Dynamite, trachten mitsen, das Sprengpulver möglichst brisant zu machen, und so wird z. B. besonders starkes Sprengpulver aus 70 Thln. Salpeter, 15 Thln. Schwefel und 15 Thln. Kohle hergestellt. Dieses Verhältniß darf wohl als Grenze angesehen werden, bis zu welcher eine Vermehrung der Wirkung von Sprengpulver noch zu erzielen ist; darüber hinaus werden einzelne Eigenschaften nur auf Kosten der anderen erhöht.

Bei der Erzeugung von Pulver muß, wie bei allen Sprengmitteln, auf größte Reinheit der Bestandtheile und auf sorgfältige Herstellung gesehen werden. Man verwendet also nur hochgereinigten Kalisalpeter, welcher nicht einmal  $^{1}/_{200}$  Proc. Chlor enthalten dars, reinen Schwefel, der frei von schwesliger Säure und Arsen ist, und Kohle von besonders gewählten und bei bestimmten Temperaturen verskohlten Hölzern, gewöhnlich Faulbaums, Hundskirschens, Weidens und Erlenholz, aber auch Lindenholz, Hansstängel u. s. Bu Sprengpulver nimmt man sogenannte Schwarzschle, nämlich bei etwa 340° Wärme in besonderen Cylindern verkohltes Holz.

Diese Bestandtheile werden sorgfältig gekleint und bei Zusat von Wasser vermengt, entweder, indem man jeden für sich kleint und dann alle mengt, oder indem nian Schwefel und Kohle, oder Salpeter und Schwefel zusammen kleint, oder indem man Alles auf einmal kleint und mengt und dann besonders versbichtet.

Man verwandte früher zu diesen Arbeiten hauptsächlich Stampswerke mit Stempeln und Trögen aus Metall ober Holz, wobei die Stampsbauer zwischen 24 und 60 Stunden schwankte; in der Schweiz bediente man sich der ähnlich wirkenden Schwanzhämmer. Dieses Versahren ist in den sogenannten Bulversmühlen noch heute gebräuchlich. Am meisten bedient man sich jetzt der Kollersgänge, wodei die Daner der Arbeit auf 6 bis 10 Stunden vermindert ist. In den großen staatlichen Bulversabriken werden auch noch drehbare Tonnen oder Trommeln verwendet, — für das binäre Pulver (Schwefel und Kohle) aus Eisen, sür das ternäre aus Holz mit Lederfütterung — in welchen Kugeln aus Metall oder hartem Holze durch Drehung der Tonne die Kleinung und Mengung beswerkstelligen.

Die so erhaltene Masse wird durch Schraubens, Walzens oder hydrauslische Pressen zu dichten Auchen gesormt. Diese zerschlägt man sodann mit hölzernen Hämmern und bringt die Stücke in eine Körnmaschine. Bei der Lesebure'schen Körnmaschine besindet sich eine Reihe von Sieben in excentrischer Drehung, und eine durch Bleieinlage beschwerte, mühlsteinartig gehauene, hölzerne Scheibe körnt dabei das Pulver, welches in den Sieben sich sondert. Die Consgreve 'sche Körnmaschine besteht aus einer Neihe über einander gelagerter, gezahnter und gerifselter Walzen, welche unter sich Siebe angeordnet haben.

Nach erfolgtem Körnen wird das Pulver etwas getrocknet, sodann — meist in Sichte-Cylindern — vom Staube befreit, in hölzernen, sich drehenden Fässern burch Selbstreibung geglättet, hernach in geeigneten Trockenstuben langsam, aber vollständig von der Feuchtigkeit befreit, und schließlich nochmals abgesiebt. Das Trocknen muß deshalb langsam erfolgen, weil durch plötsliche Entwickelung der Wasserbaubse der Zusammenhang der Körner gelockert, und diese dann, neben anderen Uebelständen, auch empfänglicher für die Feuchtigkeit der äußeren Luft bei der Ausbewahrung werden.

In neueren Zeit kommt das gepreßte (comprimirte) Pulver immer mehr in Gebrauch. Es wird nämlich das fertige, jedoch noch etwa 2 bis 3 Proc. Feuchtigteit enthaltende Pulver in geeigneten, meist hydraulischen Formpressen zu sesten Cylindern (Fig. 1) gepreßt, welche gewöhnlich einen schwach conischen Zündcanal

zur Aufnahme ber Zündschnur erhalten. In England giebt man manchmal bem Canale eine fo stark conische Form (Fig. 2), daß ein umgebogenes Ende ber

Fig. 1.



Bundschnur sich davin festklemmt, und die Batronen bann, auf die Bundschnur aufgereiht, in die Bohrlöcher auf einmal eingeschoben werden können.

### b) Berichiebene Bulver-Mifchungen.

Obzwar das braune Pulver vorläufig nur für artilleristische Zwecke erzeugt wird, so ist doch

anzunehmen, daß es auch für Sprengarbeiten eingeführt werden wird. Das Pulver von Rottweil ist dunkel gelbbraun, mahs rend das von Gittler sehr helle Farbe hat.

Pulvermischungen mit theilweise geanberten Bestandtheilen sind hauptsächlich in Desterreich-Ungarn verbreitet, wo das Pulvermonopol mit seinen hohen Preisen zu solchen Ersatmitteln verslockt. Sie unterscheiden sich vom Schwarzpulver gewöhnlich das durch, daß die Holzschle durch eine andere Kohle, oder durch Cellus

lose, und der Kalisalpeter durch einen anderen, gewöhnlich Natronsal peter, ersetztist. Fast immer sinden sich in denselben wenige Procente von Stoffen, welche den Borwand für die Umgehung des Pulvermonopoles dieten, meist aber die Wirkung noch mehr verschlechtern, und oft so unsinnig sind, daß derlei Pulver berechtigte Heiterkeit hervorrusen. Im Allgemeinen — mit sehr wenigen Ausnahmen — werden solche Pulvermischungen auch ohne besondere Sorgsalt hergestellt, und ihre Verwendung ist meist nur eine Folge örtlicher Vortheile.

In Nachstehenden sei die Zusammensetzung einiger solcher, in Gebrauch stehender Bulvermischungen angegeben.

Diorrex in von Wenzel Pancera. 42,78 Thle. Kalifalpeter, 23,16 Thle. Natronfalpeter, 13,40 Thle. Schwefel, 7,49 Thle. Holzfohle, 10,97 Thle. Buchensfägespäne, 1,65 Thle. Bifrinfäure, 0,55 Thle. Waffer.

Haloxylin von Anders und Fehleisen. 75 Thie. Kalisalpeter, 15 Thie. Sägespäne,  $8^1/_3$  Thie. Hohltohle,  $1^2/_3$  Thie. rothes Blutlaugensalz. Das von Gebr. Fehleisen in Arab erzeugte Haloxylin ist mit Natronsalpeter hergestellt. Haloxylin ist bis jetzt das einzige Pulvergenisch ohne Schwefel.

Petralit von A. Prohasta besteht aus Kalisalpeter, Schwefel, Holzemehl und Cokepulver.

Janit von A. Jahn. 70 Thle. Kalifalpeter, 12 Thle. Schwefel, 18 Thle. Lignittohle, 0,4 Thle. Pikrinfäure, 0,4 Thle. chlorfaures Kali, 0,3 Thle. geglühte Soda.

Carboazotine von Raymond Cahuc. (In England Safety blasting powder genannt.) 64 Thle. Kalisalpeter, 12 Thle. Schwefel, 7 Thle. Ruß, 17 Thle. Gerberlohe oder Sägemehl, 1 bis 5 Thle. Eisenvitziol. Aehnlich ist Fortis Bulver zusammengeset.

Azotin von A. Bercfen besteht aus Natronfalpeter, Schwefel, Kohle und Betroleumruckständen.

Amidogene von Johann Gemperle. 73 Thle. Ralifalpeter, 8 Thle. Holzschle, 8 Thle. Rleie (oder Stärke), 10 Thle. Schwefel, 1 Thl. Bittersalz.

Man ist auch mehrsach bestrebt, burch andere Bersahrungsweisen billiger zu arbeiten, so z. B. beim Carboazotine, Amibogone u. s. w., indem man nach einem schon den Tataren bekannten Borgange einen Theil der Bestandtheile, soweit möglich, in Wasser löst, die anderen zumischt und abdanupft. Dabei entssteht aber niemals eine innige Mischung.

Als Pulvermischungen sind ferner jene anzusehen, bei welchen der Salpeter ganz ober theilweise durch chlorsaures Kali ersetzt ift. Sie tauchen immer wieder auf, weil chlorsaures Kali wirksamer ift als Salpeter, aber wegen ihrer theil-

weise hoben Gefährlichkeit konnen fie fich fchwer behaupten.

Derlei Bulver sind:

Simly=Bulver von C. Simly und v. Trutichler-Faltenftein. 45 Thie. chlorfaures Rali, 35 Thie. Ralifalpeter, 20 Thie. Steinkohlenpech, letzeteres in Benzin gelöft, das nach dem Bermischen abgedunftet wirb.

Poudre des mineurs (Bergmannspulver) von Michalowski.

50 Thle. chlorfaures Rali, 5 Thle. Braunftein, 45 Thle. Rleie.

Cometpulver. 75 Thle. chlorfaures Rali, 25 Thle. Harz.

Die hier angeführten Bulver bilben nur einen kleinen Theil der überaus zahlreichen, alle Augenblicke durch geschickte Reclame die Welt bewegenden Er= findungen.

### 2. Indirect explodirbare Stoffe.

Es kann eigentlich jeber birect explodirbare Stoff auch indirect betonirt werben, und in den meisten Fällen wird die Wirkung badurch weit größer sein. Man begreift jedoch unter dem Namen indirect explodirbare Stoffe nur solche, welche eines Zwischenmittels unbedingt bedürfen, um ihre Kraft zu entfalten.

Bisher kennt man nur solche indirect explodirbare Stoffe, welche durch Einswirkung von Salpetersäure auf Kohlenstoffverbindungen (durch die sogenannte Nitrirung) entstanden sind; man nennt sie gewöhnlich Nitropräparate. Sie bilden eigentliche Explosivstoffe nur dann, wenn die Salpetersäure in der höchsten Concentration angewendet wird; minder concentrite Salpetersäure liefert minderwerthige Salpetersäureäther, von welchen hauptsächlich die Collodiumwolle (Dinitrocellulose) praktische Berwendung sindet.

### a) Schießbaumwolle.

Durch Behandlung mit Natronlauge und burch Krempeln von Fett und sonstigen Bestandtheilen befreiter Spinnereiabfall wird getrocknet und in ein fortwährend gekühltes Bad von 1 Thl. Salpetersäure und 3 Thln. Schwefelsäure eingetaucht, welches das Dreißigs bis Fünfzigsache des Gewichts der Banmwolle beträgt. Die Schwefelsäure hat bei allen Nitrirungen nur den Zweck, das im

Berlaufe der Arbeit sich bildende Wasser aufzunehmen und so die Salpetersäure in ihrer Concentration zu erhalten. Nach vollendeter Nitrirung wird die Baumwolle ausgedrückt, in Schlendermaschinen von der Säure befreit, wiederholt mit kaltem und warmem Wasser, unter Zusat von Soda, ausgewaschen und ausgesschlendert, hernach auf Holländern zerkleinert, wieder gewaschen und geschleudert, um endlich, nachdem sie ganz fäurefrei ist, in die zur Berwendung geeignete Form gebracht zu werden. Je nach dem Zwecke derselben bleibt sie lose, oder wird in seuchtem Zustande durch hydraulische Pressen zu Patronen oder anderen Formen verdichtet. Für die Sprengarbeit werden Patronen mit Zündcanal, ühnlich wie von Pulver, hergestellt. Derlei sogenannte Bergwerkspatronen sind gewöhnlich mit Nitraten versetzt. So enthält z. B. das Tonite der Cotton powder Company, und auch die Bergwerkspatronen von Düren 52,5 Thle. Schießbaumwolle und 47,5 Thle. Barytsalpeter, das Potentite von der Potentite Company Schießbaumwolle und Kalisalpeter u. s. w.

Aehnlich wie die Schießbaumwolle wird auch die Collodiumwolle erzeugt, welche zur Sprenggelatine und den Gelatinedynamiten Berwendung findet, nur ift babei die Salpetersaure von geringerer Concentration.

### b) Ritroglycerin und Dynamite.

Nitroglycerin entsteht durch Einwirfung von Salpeterfaure auf Glycerin. Seine herstellung bilbet heute ben Gegenstand einer ausgebehnten Großinduftrie.

Salpeterfäure und Glycerin milfen frei von fremden Stoffen sein, und die größte Reinheit der Bestandtheile ift hier, wie überall, Hauptbedingung, wenn das Nitroglycerin beständig sein und keine schlechten Gase entwickeln soll, von der Sicherheit bei der Erzeugung gar nicht zu reden.

In besonderen großen Apparaten aus Blei mit Kuhl- und Rührvorrichtungen befindet sich das Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure, dem das Glycerin allmälig zusließt. Thermometer lassen die Temperatur, Schaugläser den Berlauf der Arbeit beobachten, und mehrsache andere Borrichtungen dienen zu beren Ueberwachung und Regelung.

Das gebilbete Nitroglycerin wird in Scheidevorrichtungen von den Säuren getrennt und dann einer Reihe von Waschungen und Filtrirungen so lange unterworsen, dis es vollkommen neutral ist. Die zurückbleidenden Säuren wers den in besonderen Nachscheidungsgefäßen von den letzten Spuren Nitroglycerin befreit, und sodann in Denitrisicatoren zur Wiedergewinnung der Salpeters und Schwefelsäure zerlegt.

In einigen Fabriken wird das Nitroglycerin noch in einer Anzahl kleiner Töpfe durch mechanische Rührung hergestellt, sodann der ganze Inhalt der Töpfe in Wasser geworfen, wo sich das Nitroglycerin absetzt, während die Säuren versloren gehen.

Bor Erfindung des Dynamits wurde das Nitroglycerin lediglich in den Gruben verwendet, und zu diesem Zwecke in Blechflaschen versandt, jedoch mußte dessen unbequeme und gefährliche Behandlung bald Abhülfe heischen. Mowbray in North-Abams (Amerika) hat noch lange nachher große Mengen von Nitroglycerin

in gefrorenem Zustande versandt, die große Handlichkeit und Zuverlässigteit bes Dynamits haben aber bas ledige Ritroglycerin doch endlich verdrängen muffen.

Indem das Nitroglycerin durch einen geeigneten faugfähigen Körper aufgenommen und fo in eine handliche Form gebracht wird, entsteht ein Stoff, welchem Nobel ben Namen Dynamit gegeben hat. Sauptfächlich wird Riefel= guhr als Saugstoff verwendet. Es ist dies eine besonders voluminose, aus mitroftopifch fleinen Schalen von Diatomeen bestehende Riefelerde, welche in ber Luneburger Saide, im Siegener Kreise, in Schottland, Italien u. a. a. D. ge= In einer anderen Fabrit nahm man später Raltguhr, ein in Tropfsteinhöhlen und alten Bachläufen gefundenes Ralksinter, woraus bas weiße Dynamit entstand. Allmälig bestrebte man sich, geeignete poroje Korper organischer Natur zu finden, wie Cellulose, Holzmodermehl u. f. w., welche man mit verschiedenen Salpetern versette, weil man die Ansicht gewann, bag auch ber Saugstoff explosiv oder boch verbrennlich fein muffe, wenn man bas volle Bewicht ber Ladung ausnuten wolle. Dadurch murde jedoch gewöhnlich die Saugfähigfeit herabgemindert und eine größere Rraft felten erzielt, weil einige Brocente mehr an Ritroglycerin ber häufig auch problematisch gebliebenen Wirfung bes Saugstoffes wohl bas Gleichgewicht zu halten im Stande sind.

Die Zusammensetzung der gebräuchlichsten Onnamite ist folgende:

Rieselguhr=Dynamit (in Amerika Giant-powder genaunt). 75 Thle. Nitroglycerin, 25 Thle. Kieselguhr, 0,5 Thle. Soda.

Lithofracteur von Gebr. Krebs u. Comp.  $54^{1/2}$  Thle. Nitroglycerin,  $14^{3/4}$  Thle. Barytsalpeter, 2 Thle. Braunstein, 2 Thle. Soda, 2 Thle. Holzemehl, 1 Thl. Kleie, 7 Thle. Schwefel,  $16^{3/4}$  Thle. Kiefelguhr.

Rhexit von Carl Diller. 64 Thle. Nitroglycerin, 11 Thle. Holzmoder,

7 Thle. Holzmehl, 18 Thle. Natronsalpeter.

Meganit von Wilhelm Schückher u. Comp. 60 Thle. Nitroglycerin, 10 Thle. nitrirtes Holz, 10 Thle. nitrirte Steinnuffe, 20 Thle. Natronsalpeter.

Dynamit von Vonges (Frankreich). 75 Thle. Nitroglycerin, 20,8 Thle. Randanit (verwitterter Felbspath), 3,8 Thle. Quarz von Vierson, 0,4 Thle. kohlensaure Magnesia.

Carbo-Dynamit von Reid u. Borland. 90 Thle. Nitroglycerin,

10 Thle. Korkkohle.

Carbonit von Schmidt u. Bichel. 25 Thle. Nitroglycerin,  $40^1/_2$  Thle. Holzmehl, 34 Thle. Natronsalpeter,  $1/_2$  Thl. tohlensaures Natron.

Stonite von Schmidt u. Bichel. 68 Thle. Ritroglycerin, 20 Thle.

Riefelguhr, 4 Thle. Holzmehl, 8 Thle. Ralifalpeter.

Horcules powdor (Amerifa). 40 Thle. Nitroglycerin, 45 Thle. Natronsalpeter, 11 Thle. Holzstoff, 1 Thl. Kochsalz, 1 Thl. kohlensaure Mag=nesia, 2 Thle. Feuchtigkeit.

Vulcan powdor (Amerika). 30 Thle. Nitroglycerin, 52,5 Thle. Natron=

salpeter, 7 Thle. Schwefel, 10,5 Thle. Holzkohle.

Safety nitro powder (Amerika). 68,81 Thle. Nitroglycerin, 18,35 Thle. Natronsalpeter, 12,84 Thle. Holzstoff. Judson powder (Amerika). 5 Thle. Nitroglycerin, 64 Thle. Natronsfalpeter, 16 Thle. Schwefel, 15 Thle. Cannelkohle.

Atlas powder (Amerita). 75 Thie. Nitroglycerin, 2 Thie. Natron-

falpeter, 21 Thle. Holzfaser, 2 Thle. tohlensaure Magnesia.

Vigorit (Amerika). 30 Thie. Nitroglycerin, 49 Thie. chlorfaures Kali, 7 Thie. Kalifalpeter, 9 Thie. Holzstoff, 5 Thie. kohlenfaure Magnesia, Feuchstigkeit u. s. w.

Hier und da tauchen dann noch andere ahnlich zusammengesetzte Dynamite unter den verschiedensten Namen auf, ohne jedoch die Kraft des Kieselguhr-Dynamits zu überschreiten, oder mit anderen Nachtheilen auf Kosten der Kraft.

Die einzelnen Bestandtheile des Saugstoffes mitsen sorgsältig von Feuchtigkeit und von chemisch oder mechanisch anhastenden. Verunreinigungen befreit, schließlich in den seinsten pulversörmigen Zustand gebracht und mit einander gut vermengt werden. Besonders die sogenannten "activen" (die verdrennlichen) Saugstoffe müssen mit besonderer Sorgsalt behandelt werden, da sie, ebenso wie Pulver, hierdurch an Werth gewinnen. Zu obigen Zwecken wird die Kieselguhr geglüht, zerquetscht und gesiedt, Holzstoff, Moder u. dergl. werden geröstet, mandsmal vorher mit Natronlauge gewaschen, der Salpeter wird einer Trocknung untersworsen und sein vermahlen u. s. w. Die activen Saugstoffe werden in Trommeln, wie bei der Pulversabrikation, gemengt und in geschlossenen Gefäßen ausbewahrt.

Die Vermengung der Saugstoffe mit dem Nitroglycerin erfolgt gewöhnlich von Hand in großen Trögen, worauf das Dynamit wiederholt durch Haars oder Metallsiede zu innigerer Mischung gedrückt wird. Hierbei tritt eine Verminderrung des Bolumens der Saugstoffe ein, welche unter Umständen dazu sühren kann, daß der Grad der Saugsähigkeit vermindert wird, d. h. daß das Nitroglycerin austritt und das Dynamit sich fettig ansühlt oder gar Deltropfen ausschwitzt.

Das Dynamit wird hierauf in Stempespressen zu chlindrischen Würsten geformt, welche, in Pergament - oder Paraffinpapier eingewickelt, die bekannten Dynamitpatronen ergeben. Herkömmlicherweise werden etwa 10 cm lange Schlagpatronen und 2,5 cm lange Zündpatronen gemacht, dieselben im ungessähren Stückverhältnisse wie 3 zu 1, und im Gesammtgewichte von 2,5 kg in eine Bappschachtel gegeben, welche entweder mit wasserdichtem Papier umhüllt und verschnützt oder an den Kändern verklebt und in geschmolzenes Paraffin eingetaucht wird. Je zehn solcher Schachteln, zusammen also 25 kg (in Großsbritannien und seinen Colonien 50 lbs.), kommen in eine Kiste.

In der schönsten Beise ist die Frage des Saugstoffes bei der Sprenggelatine und den Gelatinedynamiten gelöst.

Die niedrigen Nitrationsstufen der Schießbaumwolle, die sogenannte Collobiumwolle, haben nämlich die Eigenschaft, in Aethern löslich zu sein; da nun auch Nitroglycerin ein Aether ift, so wird Collodiumwolle auch von ihm gelöst. Diesem Umstande verdankt man den vollsommensten Saugstoff für Nitroglycerin u. dergl., welcher an und für sich fast ein Explosivstoff ist, aber auch die Eigenschaften des Opnamits wesentlich verändert. Ein halbes Procent Collodiumwolle genligt, um das Nitroglycerin in eine dick, sulzige Wasse zu verwandeln, und 8 Procent,

wie sie zur Sprenggelatine genommen werden, machen baraus einen festen, zähen, hornartigen Körper, welcher mit dem Messer geschnitten und geformt werden kann, während die beste Kieselguhr höchstens 80 Proc. Nitroglycerin mit Sichersheit aufnimmt.

Die verschiedenen Nitrationsstufen der Baumwolle unterscheiden sich von einander durch ihren Stickstoffgehalt, welcher für die Wirkung nitrirter Körper maßgebend ist. Trinitrocellulose, die Schießbaumwolle 1), ist in Aether nicht löslich, die übrigen sind es. Die Herstellung der Collodiumwolle ist jetzt schon so vervollkommnet, daß sie fast nur aus Dinitrocellulose besteht, also den besten

Erfolg gewährt.

Das Nitroglycerin wird in besonderen Apparaten erwärmt, die sorgfältig getrocknete Collodiumwolle beigefügt und, nachdem sie sich gelöst hat, tüchtig durchgearbeitet, dis die Gelatine die erforderliche Consistenz erreicht hat. Sind, wie bei den Gelatinedynamiten, noch andere Körper zuzuseten, so werden sie der Gelatine einverleibt und das Ganze mit Maschinen gehörig vermengt. Die Gelatine oder das Gelatinedynamit gelangen sodann in besonders construirte Pressen, wo sie gleichsalls zu Wirsten geformt und dann wie sonst das Oynamit behandelt werden.

Um die Sprenggelatine gegen besonders heftige Stöße, wie z. B. das Einsschlagen von Gewehrkugeln, unempfindlich zu machen, wird ihr für Kriegszwecke ein Zusatz von Kampher gegeben. Die Unempfindlichkeit geht dann aber so weit, daß es besonderer Zündpatronen zu ihrer Detonation bedarf.

Die Sprenggelatine (Gomme explosive) besteht gewöhnlich aus 92 Proc. Nitroglycerin und 8 Proc. Collodiumwolle. Manchmal sind einige Procente der letzteren durch Salveter ersett.

Das Gelatinedynamit Rr. 1, welches jetzt für Sprengarbeiten hauptsächlich verwendet wird, besteht in Deutschland aus

| 65 | Proc. | Gelatine aus .    | $\begin{cases} 97,5 \\ 2.5 \end{cases}$ | Proc.           | Nitroglycerin .  |   | 63,375<br>1.625 | Proc. |
|----|-------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|-------|
|    |       |                   | 75                                      | <b>n</b><br>n - | Natronsalpeter ' | • | 26,250          | 27    |
| 35 | n     | Zumischpulver aus | $\begin{cases} 24 \\ 1 \end{cases}$     | n<br>n          | Holzmehl<br>Soda |   |                 |       |
|    |       |                   |                                         |                 |                  |   | 100 000         | Broc. |

In Großbritannien besteht Gelatine-Dynamit aus 80 Broc. Gelatine und 20 Broc. Zumischpulver. Das wie oben aus 65 Broc. Gelatine hergestellte Dynamit kommt unter dem Namen Gelignite in den Handel.

Alle Dynamitfabrifen machen ferner auch schwächere Dynamite, weil die

Bermendung folcher in vielen Fallen vortheilhaft ift. Go bestehen

<sup>1)</sup> Man unterscheidet gewöhnlich nur drei Nitrationsstufen, Monos, Dis und Trinitrocellulose; lettere ist dann die Schießbaumwolle. Prof. Eder hatte sechs Ritrationsstufen gefunden, von denen Hexanitrocellulose allein unlöslich war und als Schießbaumwolle gelten sollte.

Gelatinedynamit Nr. 2 aus 45 Proc. Gelatine und 55 Proc. Zumisch= pulver;

Dynamit Nr. 3 aus 14 Proc. Nitroglycerin und 86 Proc. Zumischpulver aus

| 70 | Proc. | Natronfalpe | ter |  |  | 60,2  | Thle. |  |
|----|-------|-------------|-----|--|--|-------|-------|--|
| 15 | 77    | Schwefel    |     |  |  | 12,9  | "     |  |
| 14 | 77    | Holzkohle   |     |  |  | 12,04 | n     |  |
| 1  | 77    | Soba .      |     |  |  | 0,86  | n     |  |
|    |       |             |     |  |  | 86.00 | Thie. |  |

Besonders kräftige Gelatinedynamite werden auch durch Zusatz von Ammoniaksalpeter hergestellt, z. B. Ammongesatine, Extradynamit u. s. w.

## c) Sonftige Ritropraparate.

Bon den vielen Kohlenstoffverbindungen, welche man schon der Nitrirung unterzogen hat, konnte bisher keine ein Product liefern, welches dem Nitroglycerin in allen seinen Eigenschaften gleichkäme. Das Glycerin ist vor Allem fast chemisch rein herzustellen, kein fremder Bestandtheil hindert die Nitrirung, denn der Einfluß solcher Nebenkörper auf das Ergedniß und die Güte des Nitropräparates ist größer, als man annimmt. Es ist ferner eine Flüssigkeit, welche ohne stürmische Einwirkung sich leicht und rasch mit den Säuren vermischt, so daß jedes kleinste Theilchen sosort mit ihnen in Berbindung gelangt und nitrirt wird.

Es giebt nun allerdings auch andere Rohlenstoffverbindungen, welche fluffig und in genügender Reinheit barzustellen find; aber entweder können bie höheren Nitrate baraus nur schwer und mit großen Rosten erzeugt werben, ober biefe find zu leicht ober zu wenig explosiv. Go ift z. B. taufliches Nitrobenzol nur ein Mononitrat und für fich allein faft nicht explosiv; die Berftellung von Diund Trinitrobenzol ift aber umftanblich und toftspielig. Strohnitrocellulofe enthält zu viele bem Strob urfprünglich anhaftende Berunreinigungen; nitrirtes Bolg ift schon leichter rein herzustellen, erreicht aber nicht bie Rraft ber Schießbaumwolle, und alle enthalten weniger Sticftoff und mehr nicht nitrirte Stoffe, als das Nitroglycerin, weil die Sauren fie nicht vollständig burchbringen können. Es wurden ichon nitrirt: Bolg (Schulte's Bulver), Stroh (Baleine), Bapier (Byropapier), Rleie (Lannon's Bulver), Starte (Nitroftarte), Zuder (Nitrozuder), Mannit (Nitromannit), Mildzuder (Nitromildzuder), Melaffe (Ritromelaffe), Moltennieberfchlag (Si berg's Sprengftoff), Bhenol (Bifrinfaure), Rrefol (für militärische Zwede), Benzol (Nitrobenzol), Naphtalin (Nitronaphtalin), Rohle (burch Hellhoff) u. v. a. Bei allen biefen Producten ift auch noch bie Gasfrage fehr in Betracht zu ziehen. Die Nitrocellulofen enthalten gewöhnlich nicht genligend Sauerstoff zu vollkommener Berbrennung und entwickeln beshalb viel Kohlenoryd; Nitrobenzol liefert intensiv nach bitteren Mandeln riechende Gafe, Bitrinfaure einen höchst bitter schmedenden schwarzen Rauch u. f. w.

Als Sprengmittel werben jett erzeugt:

Kinetit. Ist eine Gelatine aus Nitrobenzol und Collobiumwolle, welcher chlorsaures Kali, Kalisalpeter, Ammoniaksalpeter und Schwefelantimon zugesetzt werden. Es ist nur mit besonders kräftigen Zündhültchen zur Explosion zu bringen, trothem es in Gestalt von chlorsaurem Kali und Schwefelantimon einen Knallsatz enthält, weil das verwendete Nitrobenzol nur ein Mononitrat ist.

Bellit von Carl Lamm. Eine Mischung von etwa 1 Thl. frystallisirtem Metadinitrobenzol und 2 Thln. Ammoniaksalpeter, welche in einer mit Dampf geheizten Trommel gemischt, und nach bem Erkalten zu Patronen gepreßt werben.

Roburit von Dr. Roth. Besteht aus Dinitrobenzol und Ammoniaksal= peter, die wie Bellit gemischt und gepreßt werden.

Aehnlich zusammengesett ift auch bas Securit von &. Schoneweg.

Ammonit (auch Favier's Explosiv ober Miners safety explosive genannt) besteht aus einem gepreßten Hohlcylinder von 88 Thln. Ammoniatsalpeter und 12 Thln. Dinitronaphtalin, welcher mit losem Bulver derselben Zusammensetzung gestült ist. Die Mischung erfolgt auf mit Dampf geheizten Kollermühlen, die Batronen sind in Hilsen von Bleiblech eingearbeitet.

Schulte's Bulver und Bautener Sprengpulver. Beibe bestehen aus nitrirtem Holze, welches mit Kalisalpeter zur Halfte vermischt wird.

In diese Kategorie gehören auch die im Jahre 1873 von Sprengel erstundenen festen Explosivstoffe (die flüssigen werden später erwähnt), welche vielssach nachgeahmt wurden; Sprengel selbst brachte sie nicht in Berkehr. Dersartige Sprengmittel sind z. B. Racarock (chlorsaures Kali und Nitrobenzol) und Rackarock special (enthält noch 12 bis 16 Proc. Pikrinsäure); deren Herstellung soll an Ort und Stelle in der Grube erfolgen, indem das chlorsaure Kali in Kuchenform in die flüssigen Bestandtheile eingetaucht wird.

## d) Sprengel's fluffige (faure) Explosivftoffe.

Wie schon erwähnt, hat Sprengel im Jahre 1873 eine Reihe von Sprengmitteln angegeben, welche bedeutende Kraft entwickeln, aber gänzlich unhandslich sind, darum auch von ihm selbst als unpraktisch erklärt wurden. Trothem kommt man immer wieder auf diese Idee zurück, weil die Herstellung so einsach ist und gar keine Borkenntisse ersordert. Deshalb bleibt aber die Erzeugung doch stets eine gefährliche Arbeit, und es wäre sehr unklug, die Unglücksfälle in den Gruben noch durch berlei Handhabungen zu vermehren, statt sie den Fabriken zu überlassen, wo geschulte Personen vorhanden sind, und der Schaden stets besgrenzt ist.

In diese Gattung von Explosivstoffen reiht sich das Hellhoffit. Anfänglich mischte man Nitrobenzol mit Salpetersäure einsach zusammen; später
ließ man das Gemisch durch Kieselguhr aufsaugen, allein stets zerstörte es jedes
Umhüllungsmaterial und zersetzte sich bald. In noch ärgerem Maße geschah
dies beim Panclastite, welches Untersalpetersäure enthielt, die noch dazu
schon bei 22° siedet.



Buttmann, Sprengtechnif.

## e) Sonftige Arten ber Sprengung.

Sogleich bei ber Entbedung ber fluffigen Rohlenfaure hatte man baran gebacht, biefelbe für Sprengungen nutbar zu machen. Abgeseben von ber alten, burch Ebifon aufgewärmten 3bee, Waffer im Bohrloche durch Elektrolyse zu zerlegen, bachte man wieder an bas Sprengen mit geprefter Luft und Aluffigfeiten unter hobem Bei berlei Absichten moge man nicht vergeffen, daß die Erzeugung hober Preffungen in der Braxis eine Grenze hat, welche für die Sprengung mittelharten Gefteines und felbft febr gaber Roble nicht mehr ausreicht; es wird ferner bie geringste Rluft, die beginnende Ablösung ber Roble ichon ben Drud aufheben. Was bei Sprengungen wesentlich ift, die plopliche Entwidelung hohen Drudes, wird fchon beshalb nicht möglich fein, weil ein Sauptfactor, die Barme, fehlt. Darum ift auch teine Aussicht. auf diesem Wege Brauchbares zu erhalten.

Eine Zeit lang war auch vom Sprengen mit Ralf die Rede. Batronen aus ungelöschtem Ralt wurden in große Bohrlöcher gestectt, ein burchlöchertes Rohr eingeschoben, fest verdämmt, und durch das Rohr mit einer Bumpe Waffer eingespritt. Indem der Ralt fich so löschte, ver= urfachte fein "Treiben" eine Loslöfung. Die ge= ringe, bamit zu entwickelnbe Rraft lieg von vornherein nur an die Berwendung in der Rohle benten, allein bies war auch nur ba möglich, wo bie Rohle fest und nicht fluftig, die Streden breit waren, und die entstandene Ralfmilch verschmierte bie Rohlen fo febr, daß bas beffere Ergebnig an Stüdtoble burch ihr unvortheilhaftes äußeres Ansehen wieder aufgehoben murbe, welches die Roble ichwerer vertäuflich machte.

Ein ähnliches Berfahren will Dr. Rosmann benuten, indem er in einer aus zwei Abtheilungen bestehenden Klasche Schwefelfaure und Zinkstaub unterbringt, durch einen Gifenstab die Flasche zerschlägt, und mit bem fo gebilbeten Bafferstoffgas genügend Drud zu erhalten glaubt.

Man hat auch wieder mit dem mechanischen Absprengen des Gesteines, insbesondere der Kohle, sich befaßt. Alle die hierfür ersonnenen Apparate beruben auf der Reilwirkung. Dubois-François bobren mit einer Luftbohr= maschine Löcher in die Rohle, setzen an Stelle des Bohrers ein Schlagftlick, geben in das Bohrloch einen langen Reil und laffen die Bohrmaschine nunmehr als Beim Levet'ichen Reile wird ein aus mehreren Theilen Sammer arbeiten. bestehender Reil durch Pregwasser auseinander gedrückt. Ein portheilhafterer Apparat biefer Battung ift ber Balcher'iche Rohlenfprengapparat Derfelbe besteht aus zwei Baden bb und einem Mittel= (Kia. 3 a. v. S.). ftude z, welche burch Stelzen mit einander verbunden find. Wird nun burch die hydraulische Pumpe Glycerin unter den Kolben k gepreßt, so zieht sich das mit ihm verbundene Mittelftud gurud und ftellt mit den Stelgen die beiben Baden unter ftets machsendem Drude nach auswärts. Ift die Roble der Lange ber Baden entsprechend abgebrochen, fo tann ber Apparat nachgerückt werben.

Derlei Vorrichtungen bedürfen sehr weiter Bohrlöcher, und es muß die Kohlenbrust ausgeschrämt und beiderseits geschlitzt sein; auch dann ist zu harte oder zu weiche Kohle damit nicht oder nur ungünstig zu bearbeiten.

## Eigenschaften und Sandhabung der Explosivftoffe.

Die Explosion wird in der Praxis meist durch Entzündung des Explosivstoffes hervorgerusen, sie ist aber teineswegs immer gleichbedeutend mit der Verbrennung. Man muß sie vielmehr, nach einer zuerst von Abel angedeuteten Theorie, als die Folge einer großen Anzahl molecularer Schwingungen betrachten, welche entweder durch plöglichen Druck, oder durch Wärme, oder durch beide gleichzeitig erregt werden. Die Explosion verläuft um so rascher, je größer die Anzahl der Schwingungen in der Zeiteinheit ist. Sie hat um so kräftigere Wirkung, je höher die dabei erzeugte Wärme und je größer die Menge der entstandenen Gaseist, da deren Ausdehnung bekanntlich im Verhältnisse zur Wärme steigt. Die Explosion ist am stärksten, wenn die Schwingungen, die Wärme und die Gasemenge gleichzeitig ihr Maximum erreichen.

Ich führe hier einige ber auffallenberen Falle von Explosionen an.

Chlorstickstoff explodirt, wenn er in stebendes Wasser geworfen wird. Bestreicht man ein winziges Papierstücken mit Johlticksoff, bessen Explosionsetemperatur 100° ist, und läßt es von etwa 1 m Höhe aus frei zur Erde flattern, so explodirt es beim Berühren der Erde. Legt man ein solches Papierstücken auf eine Baßgeige und streicht die H=Saite, so bleibt es unbeeinslußt, explodirt aber, wenn man die G=Saite streicht, welche eine größere Schwingungszahl hervorruft. Wird eine Pulversadung im verdämmten Bohrloche entzundet, so brennt sie schichtenweise so lange ab, die der Gasbruck und die Wärme Explosion bewirken. Entzündet man solcherart Dynamit, so wird es bloß verbrennen, ohne zu betoniren. Legt man sie auf einen Amboß und führt einen scharsen Schlag in einem Wintel (englisch: glancing blow), so werden alle Sprengstofse der

Praxis betoniren. Dynamit explodirt zwischen Stahl und Stahl bei einer Schlagarbeit von 0,75 kgm, Pulver bei einer solchen von 7,75 kgm; während jedoch bie Explosion durch das ganze Pulver sich fortpslanzt, betonirt Dynamit gewöhnlich nur an der vom Schlage getroffenen Stelle. Läßt man über einer Schießbaumwollladung eine Dynamitpatrone detoniren, so wird erstere bloß ausbrennen; umgekehrt wird Schießwolle das Dynamit sicher zur Explosion bringen. Jeder Explosiossof hat eine bestimmte Temperatur, über welche hinaus er nicht plößlich erwärmt werden kann, ohne daß er detonire; diese Temperatur ist z. B. für Jodkickstoff 100°, für Nitropräparate durchschnittlich 180 bis 184°, für Pulver zwischen 270 und 320° u. s. w.

Es zeigt sich aus all' dem Gesagten deutlich, daß die Explosion nicht lediglich als Berbrennung aufzufassen und nicht nur durch Entzündung hervorzurufen ift. Wir werden später sehen, daß den Umständen, unter welchen eine Explosion erfolgen kann, bei der praktischen Anwendung der Sprengmittel vorsichtig Rechnung getragen werden muß.

Bei allen Sprengmitteln ift es Grundbedingung, daß, sofern sie aus mehreren Stoffen gusammengesett find, dieselben so innig als möglich mit einander verbunden und gemengt feien, damit im Augenblide ber Explofion burch bie ganze Maffe hindurch gleichmäßig eine ber gewählten Zusammensetzung entsprechende Aufeinanderwirkung stattfinde. Ift die Difchung ungleich, fo wird die Wirkung in den verschiedenen Theilen der Ladung auch eine verschiedene fein, woraus sich eine schlechte Gesammtarbeit ergiebt. Dies ist ber Grund, weshalb so viele Bulvermischungen noch schlechter sind, als sie sein könnten, und weshalb manche Dynamite so ungleich ausfallen. Es gehört aber hierzu auch — was eigentlich selbstverständlich ift —, daß sich die einzelnen Bestandtheile in feinster Bertheilung befinden. Bulver, bei denen man Schwefelforner mit freiem Auge unterscheiben kann, ober sonstige Bestandtheile leicht herausfindet, werden stets schlecht sein, und roh verarbeitete Sprengmittel ergeben immer schlechte, unathembare Gafe, von benen Rohlenoryd am meiften ju fürchten ift. Es wird bann häufig, besonders in minder gut gelufteten Streden, vortommen, daß, wenn die Arbeiter kurze Zeit nach dem Schuffe vor Ort geben, fie halb bewußtlos werden, oder in eine Art Trunkenheit verfallen. Bei guten Sprengmitteln wird man fast immer nach turzem Warten wieder an die Arbeit gehen konnen, ohne sonderliche Beschwerde - mindeftens gewöhnt man sich bald an die Sprenggafe -; ber vorerwähnte Buftand beutet aber regelmäßig auf einen Mangel bes Sprengftoffes.

Fitr Falle, wo die Luftungsvorrichtungen nicht mehr ausreichen, um die Arbeitsörter von den Explosionsgasen zu reinigen, hat sich das Einblasen gepreßter Luft sehr gut bewährt.

Wie schon erwähnt, betonirt jedes Sprengmittel, wenn es zwischen Eisen und Eisen geschlagen wird, ja es ist meist um so brisanter, je leichter es so explodirt. Metall ruft schwieriger, Stein sehr selten und Holz gewöhnlich gar keine Explosion hervor. Man hat Ohnamitkisten in Steinbrüchen aus mehr als 100 m Höhe herabgeworfen, ohne daß die Patronen explodirten, trozdem sie ganz zu Brei zerdrückt waren. Gewisse cellulosehaltige Pulver ertragen kräftigere Schläge, und man hat diesen Umstand benutzt, um sie als "ungefährlich" oder "unexplodir-

Fig. 4.

bar" zu bezeichnen, ja sogar direct anzuordnen, daß sie im Bohrloche mit eifernen Ladestöcken so fest als möglich zu verschlagen seien u. s. w. Bor derlei Anspreisungen muß man sich sorgfältig hüten. Es sind Fälle vorgekommen, daß Schießwollpatronen im Bohrloche durch Hammerschläge auf einen hölzernen Ladestock explodirten. Beim Verladen von Pulvermischungen mit eisernen oder metallenen Ladestöcken können am Gesteine Funken gerissen werden, und wenn die Mischung auch noch so langsam verbrennt, so sind Beschädigungen der Arbeiter leicht möglich.

Bei den Dynamiten ist manchmal zu bemerken, daß die Patronen stark settig sind, oder gar das Nitroglycerin vollständig austritt. Dies deutet gewöhnslich auf schlechte Saugkoffe oder Uebersättigung mit Nitroglycerin. Können solche Dynamite nicht zurückgewiesen werden, so thut man am besten, das aussgesossen Nitroglycerin durch Sägespäne aufzunehmen, wodurch die Patronen wieder trocken werden, und die mit Nitroglycerin getränkten Sägespäne in der später zu beschreibenden Weise zu verbrennen. Aehnliche Fälle können sich übrigens auch beim besten Dynamit ereignen, wenn es in einem von der Sonne stark beschienenn Raume ohne Luftwechsel ausbewahrt wird, was stets zu vermeiden ist. Ob die ausgetretene Flüssigteit wirklich Nitroglycerin ist, erfährt man am besten, indem man einen Tropsen davon mit einem Stücken Löschpapier aussaugt und mit Hammer und Amboß behandelt, wobei Detonation ersolgen muß.

Andererseits ist Dynamit manchmal "zu trocken", b. h. es enthält weniger Nitroglycerin, als der Saugstoff aufnehmen kann. Dies verursacht eine bloß theilweise Explosion im Bohrloche, und wenn dann, was gewöhnlich der Fall ist, der Rest ausbrennt, so entstehen schlechte Gase in den Grubenräumen.

Werden gewisse Salpeter enthaltende Dynamite sencht gelagert, und besteht ihre Umhüllung aus Pergamentpapier, so entsteht eine Art Endosmose, die Feuchtigkeit der Luft tritt ein, der Salpeter heraus und legt sich in seinen Krysstallen wie ein Belz außen an. Ist ein solches Dynamit in Paraffinpapier nicht dicht genug gehüllt, so bildet sich innerhalb eine Salpeterlösung. Sind Dynamite dergestalt feucht geworden, so breitet man zwedmäßig die einzelnen Patronen auf

Tischen mit Löschpapierunterlage in einem gut gelüfteten, mößig erwärmten Zimmer jum Trodnen aus.

Da Nitroglycerin in Wasser unlöslich ist, so sollte Dynamit eigentlich unbegrenzte Zeit im Wasser verbleiben können. Sprenggelatine kann thatsächlich so unverändert erhalten werden. Guhrdynamit in Pergamentpapierhülsen hält sich eine Stunde lang ziemlich gut, später aber osmosirt alles Nitroglycerin heraus und wird durch Wasser erset. Andere Dynamite werden durch Lösung des Salpeters un-

brauchbar. Gute Einhüllung in Paraffinpapier, besonders die wasserbichte Patrone (cartouche étanche) schitzen vortrefflich. Für größere Arbeiten unter Wasser verwendet man gewöhnlich Büchsen aus paraffinirter Pappe oder Weißblech mit abnehmbarem Deckel (Fig. 4), welcher oben eine kleine Hüsse zur Aufnahme der Zündung hat. Die Büchse wird ringsum mit Talg oder einer anderen geeigeneten Masse verdichtet, wovon später noch die Rede sein wird.

Nitroglycerin gefriert bei + 8° zu langen, weißlichen Krystallen, wobei es seine Eigenschaften wesentlich verändert. Nach Untersuchungen von Beckerhinn hat stüfsiges Nitroglycerin ein specifisches Gewicht von 1,599, gefrorenes ein solches von 1,735. Beim Gefrieren zieht sich das Nitroglycerin um  $^{10}/_{121}$  seines Volumens zusammen. Während das stüfsige Nitroglycerin bei einer Schlagarbeit von 0,78 kgm betonirt, explodirt das gefrorene erst bei 2,13 kgm.

Im Dynamit wird das Nitroglycerin je nach den verwendeten Saugstoffen später gefrieren, weil diese meist schlechte Wärmeleiter sind. Gelatinedynamite gefrieren z. B. erst unter 4°. Es kommt aber häufig vor, daß Dynamite tages lang Temperaturen von weit unter 0° ausgesetzt sind, ohne zu gefrieren, weil der Saugstoff gut schützt, und umgekehrt braucht gefrorenes Dynamit oft mehrere Tage zum Aufthauen.

Gefrorenes Dynamit verliert seine plastische Beschaffenheit, wird hart und in Folge der Zusammenziehung des Nitroglycerins bleibt es außen mit einer Schichte von Kieselguhr bedeckt. Auf gewöhnliche Weise ist es nicht zur Explosion zu bringen, dagegen scheint beim Zerbrechen gefrorener Nitroglycerinkrystalle ein eigenthümlicher molecularer Borgang stattzussinden, wenigstens glaubt man einzelne Explosionen darauf zurücksühren zu müssen. Setzt man ein wenig mit Nitroglycerin getränkte Schießbaumwolle auf gefrorenes Dynamit, so detonirt auch dieses sicher. Da Schießwolle aber nicht immer zu beschaffen ist, so wird allgemein das Dynamit aufgethaut.

Man bebient sich hierzu am besten besonderer Wärmkasten, wie solche hier abgebildet sind (Fig. 5 bis 7). Sie bestehen aus doppelten Zinkblech-



gefäßen, in welchen warmes Wasser von höchstens 70° die Aufthauung besorgt. Zur Erhaltung der Wärme kann man den ganzen Apparat in eine Ooppelkiste stellen, deren Zwischenräume mit Sägespänen oder dergl. ausgesüllt sind. Wo ein solcher Apparat nicht zur Versügung ist, kann man irgend ein verschließbares Gefäß nehmen, das man in warmen Dünger stellt; jedoch muß man dann häusig die Temperatur beobachten, da Dünger sich oft sehr bedeutend erhist. Bei großen Eisenbahnbauten richtet man zwecknäßig eigene Wärmstuben ein, ober man verssieht die Magazine mit einer Warmwasserheizung. Um das Dynamit auf dem Wege zum Verbrauchsorte nicht gefrieren zu lassen, pslegen die Arbeiter es in die Hosentaschen zu stecken.

Beim Aufthauen bes Dynamits muß man sehr vorsichtig sein. Die Unsglücksfälle babei werben wohl allährlich geringer, aber es giebt boch noch immer Leute, welche die Gefäße mit Dynamit ober gar das Dynamit selbst auf heiße Dsenplatten ober neben ben Herd legen, was zu verheerenden Explosionen Beranlassung giebt. Man darf nicht vergessen, daß fast alle Sprengmittel bei Erhigung über 180° explodiren, und daß sie gegen äußere Einflüsse um so empsindslicher sind, je wärmer sie werden. Dynamit erleidet schon über 70° Beränderungen, welche bei fortgesetzer Steigerung der Temperatur sehr nachtheilig werden können. Man versuche also nicht, durch große Wärme plöglich auszuthauen, sondern fange früher damit an und gönne sich genügend Zeit.

Die Wärmeapparate sind mindestens einmal wöchentlich mit warmem Wasser auszuwaschen; Reinlichseit ist für die Beständigkeit nothwendig. Wenn ber Wärmkasten led wird, oder sonst auszubessern ist, so wasche man ihn vorher, besonders das innere Gefäß, mit einer Lösung von 2 Thin. Aetnatron und 2 Thin. Altohol in 96 Thin. Wasser tüchtig aus, um etwa in den Fugen vorshandenes Nitroglycerin zu zerstören.

Das häufige Berühren von Nitroglycerin ober Dynamit verursacht starken Kopfschmerz, besonders wenn man mit so beschmutten Händen in die Nase oder auf die Zunge kommt. Es giebt viele Personen, welche diese physiologische Wirkung des Nitroglycerins niemals verspüren; die meisten gewöhnen sich bald daran, manche aber nie. Gegen diesen Kopfschmerz ist Trinken von kalkem schwarzem Kasse und kalke Umschläge im Nacken und auf der Stirne bewährt; auch essigaures Morphin (unter ärztlicher Ausschläft) ist empfohlen.

Richt alle Sprengmittel verhalten fich gleichmäßig gegen bie Entzundung. Bulver in kleinen Mengen verpufft und explodirt in größeren. Die verschiedenen Bulvermischungen verbrennen je nach der Sorgfalt, welche auf ihre Berftellung verwendet murbe. Einzelne Mifchungen tonnen felbft in großeren Mengen noch nicht explodiren, man wird aber bekanntlich Bulver ftete vor Feuer schutzen. Dynamit brennt langfam ab. Man hat in England vor Kurzem 102 kg Belatinedynamit verbrannt, ohne Explosion zu erzielen. Größere Mengen, be= fonders in geschloffenen Räumen, werden aber, wenn entzundet, eine folche Bite entwickeln, bag, nachdem ein Theil ruhig verbrannte, ber Reft explodiren wird. Wenn bemnach ein Borratheraum von Sprengmitteln aus irgend einer Urfache in Brand gerath, fo versuche man nicht zu löschen, sondern trachte eine Dedung zu gewinnen. Sat jedoch dabei eine Explosion stattgefunden, so untersuche man unmittelbar barauf etwa in ber Nähe stehende Gebäude, ob nicht brennende Stude auf fie geflogen find.

In einer Burft aus Bulver von 20 mm Durchmesser wird die Explosion in einer Secunde auf 2,50 m, in einer Dynamitwurst bagegen in derselben Zeit auf mehr als 5000 m fortgepflanzt. Die Explosion des Dynamits ist jedoch nur durch eine kräftige Ansangseinwirkung zu erzielen, was gewöhnlich durch Zündhütchen geschieht. Wird Bulver durch ein Zündhütchen detonirt, so entwickelt es gleichsalls größere Kraft; diese Art der Zündung ist jedoch wegen der Geschr beim Beseben nicht anwendbar.

Die Explosion erfolgt unter großer Entwidelung von Wärme. Genaue Bestimmungen berselben sind aus verschiedenen Gründen nicht möglich, jedoch lassen neuere Bersuche als sicher annehmen, daß sie für Pulver etwa 2000° und für Nitroglycerin etwa 3500° betrage.

Die von Explosivstoffen entwidelte Kraft hängt natürlich von beren Menge und der Dauer der Explosion ab. Nach Trauzl entwicklt 1 kg Schwarzspulver, in einen Würfel von 0,100 m Seite einschließbar, in  $^{1}/_{100}$  Secunde über 200 000 mkg, und 1 kg Dynamit, einen Würfel von nur 0,090 m Seite einsnehmend, schon in  $^{1}/_{50\,000}$  Secunde gegen 1 000 000 mkg Arbeitssähigkeit.

Es ist eigentlich selbstverständlich, daß die Sprengmittel ein Minimum von Feuchtigkeit enthalten sollen, doch legen die Verbraucher selten genügend Werth barauf. Weniger als ½ Proc. wird sich selten sinden, man muß vielmehr als Mittel ½ Proc. annehmen, da aus der Luft immer Feuchtigkeit angezogen wird. Wit ihrer Zunahme vermindert sich die Wirkung außerordentlich; Sprengmittel mit 5 Proc. Feuchtigkeit verlieren mindestens ein Viertel ihrer Wirkung, und zwischen 15 und 20 Proc. Feuchtigkeit sind sie gar nicht mehr zur Explosion zu bringen. Eine Ausnahme hiervon macht die Schießbaumwolle, welche durch Ausselen einer trockenen Batrone auch dann noch betonirt.

Die chemische Untersuchung der Sprengstoffe läßt sich selten mit einsachen Mitteln aussühren, und es ist auch am besten, sie geübten Händen zu überlassen, benn nur Personen, welche in solchen Analysen längere Erfahrung bestigen und mit den Eigenschaften der Sprengstoffe vollkommen vertraut sind, werden verläßliche Ergebnisse erzielen. Bielfache, selbst von vereidigten Handelschemisern auszgeführte Analysen haben dies bewiesen. Für Diejenigen, welche es trothem versuchen wollen, empfehle ich Dr. Böckmann's Werk über chemisch technische Untersuchungsmethoden.

Hat man aus irgend einem Grunde die Aufgabe, Explosivstoffe zu vernichten, so befreie man dieselben stets von allen Berpackungen (Dynamit auch von Pergamentpapier). Pulvermischungen oder sonstige leicht lösliche Stoffe wirft man in viel Wasser. Dynamit und ähnliche Stoffe legt man auf einem freien Felbe in längeren Würsten aus, übergießt sie mit Betroleum, und zündet mit einer Sicherheitszündschnur an. Eine Explosion wird dabei nur höchst selten vorkommen.

## Bahl ber Sprengmittel.

Gegenüber ben Anpreisungen aller Art, welche jedes Sprengmittel erfährt, giebt es wohl kaum etwas Schwierigeres, als eine richtige Wahl zu treffen. Manche Gruben, welche früher schlechte Ergebnisse lieferten, sind wieder in guten Betrieb gekommen, als sie das Sprengmittel wechselten, aber ebenso oft sind große Nachtheile entstanden.

Man kann im Allgemeinen annehmen, daß bei der Sprengarbeit keine zu weit gehende Zertrümmerung des Gesteins verlangt werde. Die Kohle soll in möglichst großen Stüden brechen, Erze lassen sich meist in groben Stüden besser verhütten, und bei eblen Gängen ist die Handscheidung in den sinsteren Strecken

burch kleines Sprenggut sehr erschwert. Aus diesem Grunde sind außerordentlich kräftige und brisante Sprengmittel, wie z. B. die reine Sprenggelatine, nicht über=all vortheilhaft, und daher kommt es, daß Dynamite mit geringerem Nitroglycerin=gehalte, oder selbst wenig brisante, direct explodirbare Stoffe viel verwendet werden.

Man sollte eigentlich glauben, daß schwächer dosirte Dynamite nicht nöthig seien, da man ja selbst vom karksten Dynamite nur die Ladung kleiner zu machen brauche, um geringere Kraft zu erhalten. Wir werden später sehen, daß diese Annahme für Bohrlochsladungen (gestreckte Ladungen) nicht zutrifft. Hier sei nur vorläusig bemerkt, daß, wenn eine gestreckte Ladung ab bei z. B. zwei freien Seiten (Fig. 8) einen Trichter  $a_1b_1$  wirft, eine um die Hälfte klirzere, aber gleich kräftige Ladung ac einen viel kleineren Trichter de wersen wird. Es





hat nämlich in biesem Falle die Längeneinheit der Ladung ab genügend Kraft
besessen, um den Widerstand w zu überwinden; vergrößert man jedoch die Kraft
pro Längeneinheit, indem man die Ladung ac nimmt, so ist die Wirfung
für den Widerstand w zu groß, gegen
die Mantelstächen des Trichters zu wird
sie aber allmälig aufgehoben. Es solgt
daraus, daß man dis zu einer durch
die Größe der Widerstandssinie gegebe-

nen Grenze bei gestreckten Labungen sehr häufig vortheilhaft mit voluminöseren (specifisch leichteren) Sprengmitteln arbeitet.

Es giebt Umstände, welche die Berwendung gewisser Sprengmittel von vornherein ausschließen. Es ist z. B. unmöglich, in sehr hartem und zähem Gesteine einen direct explodirbaren Stoff zu benutzen, weil in demselben die Bohrsböcher naturgemäß eng und kurz ausfallen, und eine Ladung, welche gentigen könnte, das Bohrloch abzuthun, dieses entweder ganz ausstüllt oder doch so wenig Raum für den Besat übrig ließe, daß er wie eine Kanonenkugel herausgeschossen würde. Sehr weiches Gestein läßt die Anwendung von Dynamiten gleichsalls vortheilhafter erscheinen, weil die verhältnißmäßig langsame Wirkung der direct explodirbaren Stoffe durch die Elasticität oder die Zusammendrückvarkeit des Gesteins zu viel abgeben müßte, ehe sie den Widerstand überwindet. Daß in seuchten oder nassen Bohrlöchern, oder in sehr klüftigem Gestein direct explodirbare Sprengmittel nicht brauchdar sind, bedarf keiner weiteren Erörterung.

Es giebt wohl auch noch locale Rücksichten genug. Gewisse Braunkohlensgruben in Nordwestböhmen lieben das Dynamit nicht, weil die Kohle nach dem Schusse mit einem seinen, röthlichen Staube überzogen ist, statt tiesschwarz zu sein, was ungünstig für den Berkauf ist. In den Salzbergwerken von Ascherssleben kann man Kulver nicht verwenden, weil dessen Gase in Berbindung mit dem seinen Salzstaube die Augen der Arbeiter in heftiger Weise angreisen. In Kohlengruben werden noch gerne das Schwarzpulver oder demselben ähnliche Mischungen verwendet, weil hier das Mehrergebniß von Stücksohle durch größeren Werth hauptsächlich maßgebend ist. Bei richtiger Benutung sehr schwach

dosirter Dynamite bieten dieselben gleiche Bortheile, jedoch ist gerade an dieser Grenze der Streit sehr lebhaft, weil die Bersuche in verschiedenen Gruben wegen ber geanderten Berhältnisse auch verschiedene Ergebnisse liefern.

Ohne der Parteilichseit geziehen zu werden, kann man doch behaupten, daß im Allgemeinen die Oynamite den Anforderungen an Kraft, Sicherheit, Handslichkeit und billigen Betrieb gegenwärtig am meisten entsprechen, und sie sind für größere Arbeiten jetzt auch ausschließlich in Berwendung. Dertliche Rücksichten werden manchmal andere Sprengmittel vorziehen lassen, da muß man dann eben seine Rechnung durch Versuche machen.

Nicht unwesentlich bei der Wahl der Sprengmittel ist die Rücksicht auf die Arbeiter, welche jeden neuen Explosivstoff mit Mißtrauen ansehen, weil er sie aus ihren Gewohnheiten bringt und weil sie fürchten, in ihrem Einkommen geschmälert zu werden, entweder dadurch, daß er weniger leistet, oder dadurch, daß bei größerer Leistung die Gedinge zu ihren Ungunsten verändert werden. Da nun die Arbeiter auch meist selbst den Sprengstoff bezahlen, so glauben manche Arbeitgeber, es sei nicht gut, die Arbeiter in der Wahl des Sprengmittels zu beeinstussen. Obzwar dies die zu einem gewissen Grade richtig ist, wird doch jeder einsichtige Grubenvorsteher sorgfältig die Güte und den Berbrauch der Sprengstoffe beaufsichtigen, weil die Leistung der Arbeiter in der Zeiteinheit und die Beschaffenheit der geförderten Güter davon in hohem Grade abhängen. Es wird sogar vorkommen, daß er die Arbeiter zwingen muß, ein zwecknäßigeres Sprengmittel zu benutzen, immer aber hängt das Gelingen der Einsührung von Berbesserungen, von dem richtigen Tacte und der auten Aussicht des Arbeitsseiters ab.

# Apparate zur Brüfung ber Rraft von Explosivftoffen.

Die Bersuche, durch einsache Mittel die Eigenschaften der Explosivstoffe zu prüsen, sind sast so alt als diese. Während es an Vorrichtungen nicht fehlt, um die Tauglichseit von Explosivstoffen für Feuerwaffen, ihre Triebkraft, Stabilität, Entmischungsfähigkeit, Empfindlichseit gegen Schlag u. s. w. zu bestimmen, giebt es eigentlich noch keinen Apparat, welcher die Kraft derselben für sämmtliche unter einander vergleichen ließe. Bei der Sprengarbeit ist nämlich in erster Linie die Kraft zu berücksichtigen, d. i. das Product aus der Menge der entstandenen Gase, der hierbei entwickelten Wärme, und der Zeit (in umgekehrtem Bershältnisse), innerhalb welcher die Bergasung erfolgt. Die verschiedenen Stangens, Bendels u. s. w. Proben zeigen nur die Brisanz, nicht aber die Kraft.

Wesentlich für einen Apparat zur Prüfung der Kraft von Explosivstoffen ist, daß der zu untersuchende Stoff darin vollständig detonire, ehe die Gase ent-weichen können, und daß so wenig als möglich von diesen durch den Zündcanal oder anderweitig einen Ausweg sinde.

Zwei Apparate haben sich bisher am besten bewährt und sind auch in aussgebehnter Berwendung.

Der Guttmann'sche Kraftmesser (vom Berfasser) für alle direct explobirbaren Stoffe (Bulver u. dergl.) besteht aus dem Mittelstude a (Fig. 9 bis 11) und den aufgeschraubten Kopfstuden bb, sämmtlich aus gehärtetem Bessemerstahl. Mittelstüd und Kopfstüde sind auf 35 mm Weite ausgebohrt, die Bohrung der letzteren setzt sich auf 35 mm Tiefe conisch fort und endigt in einen 10 mm weiten, chlindrischen Canal. In die Mitte des Mittelstüdes ist auf 25 mm Tiefe der Zündpfropfen g eingesetzt und in die zwischen dem Zündpfropfen und der Bohrung des Mittelstückes verbleibende Wand eine Phramide h eingeschraubt.





Der untere Theil bes Pfropfens ist ausgehöhlt und ber Hohlraum sett sich in einer 6 mm weiten Bohrung fort; in diesem Hohlraume spielt ein Bentil i, auf das durch einen Hahn m ein Schlag geführt werden kann. Der Apparat wird geladen, indem man das Mittelstück mit einem Kopfstücke zusammenschraubt, und in die Bohrung der Reihe nach Folgendes einsührt: 1) einen Chlinder aus gezogenem Blei von 35 mm Durchmesser und 40 mm Höhe; 2) eine Stahlscheibe von 35 mm Durchmesser und wechselnder Dick, je nach dem specifischen Gewichte

des Bulvers (zur Bestimmung berselben dient ein besonders graduirtes Meßgefäß); 3) eine Scheibe aus 1 mm bidem Bregfpan (Satinirpappe), welche bicht fchließen muß; 4) genau 20 g bes ju untersuchenben Bulvers; 5) eine Breffpanicheibe; 6) eine Stahlicheibe; 7) ein Bleichlinder. Bierauf ichraubt man bas zweite Ropfftud und bamit ben gangen Apparat fest zu; biefer ift außen fechetantig geformt, fo bag er mit großen Mutterschlüffeln gefaßt werben tann. Nun fest man auf die Pyramide ein gewöhnliches Gewehrzundhutchen, schraubt den Bundpfropfen mit bem Bentile ein und gieht ben gespannten Sahn mit einer Schnur ab. Durch die Explosion wird bas Bentil gehoben und schließt felbstthatig ben Ausweg für bie Bafe; es erfolgt alfo bie Explosion in vollständig geschloffenem Raume, und man bort beshalb teinen Rnall. Bu gleicher Beit werden bie Bleichlinder in die conischen Hohlraume eingebruckt. Man tann ben Apparat unmittelbar barauf öffnen, ba ber entstandene Drud zur Berbichtung ber Explofionegase vollständig verbraucht ift, und die Bobe ber erzeugten zwei Bleiconuffe mit Bulfe einer Schubleere meffen. Diefes Dag vergleicht man bann mit ben Ergebniffen eines Normalsprengstoffes, gewöhnlich Schwarzpulver. Man wird minder genaue Refultate erhalten, wenn man den eutstandenen Sohlraum mißt, weil man das ursprungliche Bolumen bes Bulvers abziehen muß, diefes aber nach bem Zusammenschrauben bes Apparates unbefannt ift.

Der Guttmann'sche Apparat giebt sehr genaue Resultate; ein Beweis bafür ift u. A. ber, baß Bulver gleicher Zusammensetzung, aber verschiebener Korngröße, welche im Bohrloche ja gleiche Kraft ausüben, aber auf jedem anderen Apparate verschiebene Ergebnisse liefern, auf dem Guttmann'schen Kraftmesser gleiche Conusse ergebnis.

Für indirect explodirbare Stoffe (Dynamit u. dergl.) ift am zweckmäßigsten die Traugl'sche Bleiprobe. In einer aus Gußeisen hergestellten Giefform (Fig. 12 u. 13), deren Construction aus der Zeichnung ersichtlich ift, gießt man

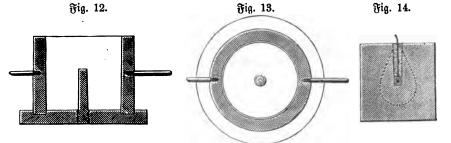

Blöde aus Blei von 200 mm Durchmesser und eben solcher Höhe, welche eine Bohrung von 20 mm Durchmesser und 110 mm Tiefe haben. Durch Abheben bes chlindrischen, schwach conischen Theiles der Gießform wird der Bleiblock freisgelegt und durch Umstürzen vom Dorne entfernt. In die Bohrung dieser Bleichlinder (Fig. 14) bringt man genau 20 g Dynamit oder dergl., besetzt mit

<sup>1)</sup> Der Kraftmeffer ift durch Mechaniter E. D. Anotichte in Bien, IV, Belveberegaffe 28, zu beziehen und toftet mit allen Sulfsvorrichtungen 200 Gulben.

trodenem Sande und feuert ab. Es sollte eigentlich ein kugelförmiger Hohlraum im Blei entstehen, da aber durch ben von der Zündschnur gebildeten Canal Gase entweichen und der Besatz geringeren Widerstand bietet, so entsteht nur eine flaschenförmige, mehr oder minder ausgebauchte Höhlung, welche durch Eingießen von Wasser aus einem graduirten Gefäße gemessen wird und damit die Kraft anzeigt. Da Blei von wechselnder Härte ist, und durch häusiges Umgießen stets härter wird, so empsiehlt es sich, eine Anzahl von Bleichlindern einer Schmelzung vorräthig zu halten, und stets auch einen Normalsprengstoff (gewöhnlich 75 procentiges Guhrdynamit) zu versuchen, um damit zu vergleichen. In diesem Falle wird man ganz verläßliche Resultate erhalten.

Trothem die erwähnten zwei Apparate sehr werthvolle Anhaltspunkte sür die Beurtheilung von Sprengstoffen geben, so muß doch davor gewarnt werden, aus deren Angaben unbedingte Schlüsse auf die Tauglichkeit verschiedener Explosivstoffe sür bestimmte Zwecke zu ziehen. Die Umstände bei den Sprensgungen im Gesteine wechseln so sehr, und die Ansorderungen an die Explosivstoffe in den verschiedenen Betriebsorten sind so veränderlich, daß die entscheidende Probe stets einem mehrwöchentlichen Bersuche in ganz gleichartigen Bauen und einer genauen Berechnung und Berücksichtigung aller Bors und Nachtheile vorsbehalten bleiben muß.

## Sprengarbeit in Shlagwettergruben.

Die in Kohlengruben auftretenden, sogenannten "schlagenden Wetter" forbern alljährlich eine große Anzahl von Opfern. Die Ursache ihrer Entzündung liegt stets entweder an der Mangelhaftigkeit der in den Grubenbauen verwendeten Sicherheitslampen, oder an dem unvorsichtigen Hantren der Arbeiter mit Feuer und Licht, oder sie ist eine Folge der Sprengarbeit. Während die Abhülse in den beiden ersteren Fällen ohnedies Gegenstand ernsten Studiums der Bergleute ist, sei der Einsluß der Sprengarbeit hier kurz erörtert.

Schlagende Wetter sind eine Mischung von Grubengas (leichtes Kohlenwasserstoffgas, CH4) mit mindestens 6 Thln. Luft; enthält die Luft mehr Grubengas, so ist sie nicht explosiv. Daraus folgt, daß die in der Kohle selbst befindlichen Gassäcke durch die Sprengung nicht entzundet werden, und nur die Uebertragung auf das in dem Grubenraume angesammelte, mit Luft gemischte Gas zu fürchten sei. Des Weiteren entstehen entzündliche Gemenge durch den beim Arbeiten aufgewirbelten Kohlenstaub.

Die Explosion solcher schlagender Wetter bei der Sprengarbeit kann nun erfolgen: a) durch das Entzünden der Zündschnur (Zündhalm u. s. w.), b) durch Herausschleudern brennenden Explosivstoffes, c) durch Herstellung der Berbinsbung zwischen dem detonirenden Explosivstoffe und der Grubenluft.

Die mögliche Abhülfe für alle brei Fälle ergiebt sich von selbst aus ihrer bloßen Betrachtung. Das Entzünden mit Zündschnur ist in Schlagwettergruben ganz zu vermeiden; die elektrische Zündung ist absolut sicher, und wahrscheinlich wird auch die Heg'sche betonirende Zündschnur hierzu tauglich sein. Um das Herausschlendern brennenden Explosivstoffes zu verhindern, dürfen direct explos

birbare Stoffe (Pulver u. bgl.) nicht verwendet werden; sie verbrennen sast alle so langsam, daß gewöhnlich noch ein Theil der Ladung unversehrt im Bohrloche ist, wenn die Kohle schon sich abzulösen beginnt. Die indirect explodirbaren Stoffe (Ohnamit u. dergl.) vergasen dagegen so rasch (über 5000 m pro Secunde), daß die Flammenerscheinung sich nur im unverletzen Bohrloche zeigen kann. Die Verbindung zwischen dem detonirenden Explosivosses und der Grubenluft kann nur entstehen, wenn entweder das Bohrloch in Lassen gelegt ist, oder wenn man es nicht genügend besetz, oder endlich durch den Canal der Zündschnur. Man lege die Bohrlöcher also richtig an, besetze sie ordentlich und verwende die elektrische Zündung, so schwidzer auch diese Duelle der Gesahr für die meisten Fälle. Schließlich besetzen auch der mit Luft vermischte seine Kohlenstaub ist explosiv und überträgt seine Flamme auf die Schlagwetter.

Bersuche, welche die verschiedenen Schlagwettercommissionen in den letten Jahren durchsührten, haben gezeigt, daß je brisanter ein Explosivstoff ist, desto geringer die Möglichkeit werde, durch ihn schlagende Wetter zu entzünden. Man soll deshalb in solchen Gruben nur Opnamit stärkster Gattung verwenden; freislich wird dann die Wahrscheinlichkeit größer, daß die Kohle zu sehr zertrümmert werde, jedoch läßt sich bei aufmerksamer Wahl der Ladungsmenge dieser Uebelsstand wesentlich vermindern. Mallard und Le Chatelier haben gefunden, daß Explosivstoffe, deren Explosionswärme unter 2200° liegt, die schlagenden Wetter nicht zünden. Zu diesen Explosivstoffen gehören alle jene, welche Ammoniakssalveter in größeren Mengen enthalten, z. B. Roburit, Bellit, Ammon Selastine u. s. w., und sie haben sich in Schlagwettergruben recht gut bewährt.

Bisher hat es sich gezeigt, daß alle Explosivstosse, welche viel Stückschle liesern, auch langsam verbrennen und in Schlagwettergruben gefährlich sind. Man hat deshalb neuerlich auf den Borschlag Guibal's, die Bohrlöcher mit Basser zu besetzen, auf die Bersuche von Abel und Smethurst, die Patronen in eine zweite mit Wasser (ober nach Icinsky mit Sand) gesüllte zu stecken u. dergl., zurückgegriffen, jedoch ohne besonderen Erfolg. Neuerlich versucht man nun, dem Ohnamit Arnstallsoda oder schwefelsaures Natron (sogenanntes Wetter-Dynamit) beizumischen, deren hoher Gehalt an Arnstallwasser während der Explosion verdampst und so eine Art Wassermantel bildet. Da jedoch der Gehalt an Soda sehr groß sein muß, wenn ihr Wasser nur halbwegs von Nußen sein soll, und da hingegen dieses Wasser einen sehr bedeutenden Theil der Explosions-wärme zu seiner Berdampsung benöthigt, so wird ein solches Ohnamit in seiner Anwendung theuer zu stehen kommen, ohne deshalb wesentlich größere Sicherheit zu bieten, als ein start dosittes Ohnamit.

## Bunbmittel.

Trothem die Sicherheitszündschnitre bereits überall verbreitet sind, findet man für Pulver noch häufig die alten, einfachen Zündungen, von welchen die Zündhalme hauptsächlich angewendet sind. Es sind dies unbeschädigte Strohhalme, beren Knoten bilinn geschabt ist, und welche mit feinkörnigem Bulver (Halmepulver) gefüllt und verklebt werden. Joh. Pietta in Morgenroth hat einen Apparat zum Fillen der Strohhalme patentirt, wobei die Halme in Rahmen eingelegt, mit Klemmen und Haltern festgestellt, in conische Mundstücke eines gemeinsamen Trichters eingesteckt und durch eine von einer gekröpften Welle beswegte Schüttelvorrichtung gefüllt werden.

Die Zündruthe ist meist die eine Halfte eines Schilfrohres, in welche ein Brei aus mit Wasser angemachtem Pulver eingestrichen und getrocknet wird. Stellenweise findet man die Rakete, ein ebenso bestrichenes ganzes Rohr, oder

bie Stoppine, einen Wollfaben mit Bulverbrei beschmiert.

Zum Anbrennen aller biefer Zündungen verwendet man das Schwefels mannchen, einen iu geschmolzenen Schwefel getauchten Wolldocht. Das Entstünden mit Zündschwamm ist unsicher, weil seine Brennbauer ungleich ist, er häusig auch verlischt. Auch der Ludelsaben, ein Wollsaben (auch gedrehtes Papier), ber in das Del der Grubenlampe getaucht wird, ist unsicher.

Die beste Zündung sind die Sicherheitszündschnüre (Bickord'ichen Schnüre). Dieselben werden fabriksmäßig hergestellt, indem auf einer besonderen Maschine eine Reihe von Jutefäden um eine Trichterröhre sich dreht, während gleichzeitig durch den Trichter Mehlpulver in den gebildeten Cylinder einläuft. Eine zweite Reihe von Jutefäden wickelt sich gleichzeitig in entgegengesetter Richtung herum als äußere Hülle. Bei sogenannten doppelten Zündschnüren kommt noch eine britte Umspinnung. Sehr empsehlenswerth ist die doppelte untertheerte Zündschnur, welche zwischen der zweiten und britten Umspinnung getheert ist und längere Zeit Feuchtigkeit erträgt. Die sertige Zündschnur wird entweder getheert, oder mit einem Kreideiberzug versehen, oder durch eine Kautschuklösung gezogen, schließlich in Längen von 8 oder 10 m geschnitten und zu Kingen ausgewickelt.

Leider hat die große Concurrenz schon dazu verleitet, schlechte Materialien, insbesondere mit Natronsalpeter erzeugtes Bulver, zu deren Herstellung zu benutzen; es empfiehlt sich deshalb, Zündschnüre nur von vertrauenswürdigen Fabriken oder Händlern zu beziehen. Gute Zündschnüre haben eine Brenndauer von ungefähr 90 Secunden pro Meter; versucht man ein Stück von etwa 2 m, so darf tein Spratzen (Knallen) zu hören sein; der Funke darf nicht durch die Zündschnur schlagen, und diese darf nicht fortglimmen; mehrere solcher Stücke, gleichzeitig

angezundet, follen ziemlich gleiche Brennbauer geben.

Die indirect explodirbaren Stoffe (Dynamit u. bergl.) werden allgemein mit Zündhütchen und Zündschnur abgethan. Selten, z. B. noch in Schweden, wird an Stelle bes Zündhütchens eine kleine Patrone aus Jagdpulver aufgesetzt

und birect mit Bunbichnur gezündet.

Die Zündhütchen sind dunne, an einem Ende geschlossen Aupferhülsen, welche mit einem Zündigte aus Knallquecksilber, gewöhnlich unter Zusat von chlorsaurem Kasi theilweise gefüllt sind. Die Füllung beträgt bis zu 1 g, am meisten zu empsehlen sind die sogenannten "supérieures" mit 0,8 g Füllung. Das Knallquecksilber, ein durch die Einwirkung von Salpetersäure und Altohol auf Quecksilber entstandenes Product, ist einer der brisantesten Explosivstoffe, liefert also in einem verschwindend kleinen Zeitraume einen kräftigen Schlag,

welcher eben als einseitende Wirkung für das Dynamit nothwendig ist. Knalls queckfilber ist gegen Feuer, Schlag u. s. w. sehr empfindlich, und die in einem Zündhiltchen für Sprengzwecke enthaltene Menge ist groß genug, um den Unsvorsichtigen seiner Hand zu berauben, man soll also entsprechend achtsam handshaben.

Die elektrischen Zünder (Spaltzünder) (Fig. 15 und 16) sind gewöhnliche Knallquecksilberzündhütchen, in welche eine Zündmischung (gewöhnlich Schwefels Fig. 15. Fig. 16. antimon und chlorsaures Kali) gefüllt ist. Ein gebogener

antimon und Glorsaures Kali) gefüllt ist. Ein gebogener Messingbraht wird in einer entsprechenden Form mit einer Mischung von geschmolzenem Schwesel und Glaspulver übergossen, so daß der Bug des Messingdrahtes unten vorsteht. In diesen wird mit einer Kneipzange ein seiner Spalt gemacht, der Zünderkopf dann in das Zündhütchen gesteckt und mit einer Kautschuklösung eingedichtet. Oberstlieutenant Heß verwendet direct mit Kautschuk isolirte Doppelkabel, so daß außen keine neue Berbindung nöthig ist. Die Leitungsdrähte werden entsweder in Kautschuk oder in getheerten Bändern, auf Holz-

ftaben u. bergl. ifolirt geführt. Bur Entzündung des Bulvers werden Rupfer-

hülfen ohne Anallquecffilberfüllung genommen.

Ueber andere Arten elektrischer Zünder, sowie über die Mittel, die elektrische Zündung zu ersetzen, wird in dem der letzteren gewidmeten Capitel die Rede sein.

Das Entflammen ber Zündschnüre soll niemals mit ber Lampe erfolgen. Bei größeren Sprengungen, z. B. in Eisenbahneinschnitten, wo oft 30 bis 40 Schusse zugleich abgeseuert werden, ware eine solche Entzündung auch nicht möglich.

Man bedient sich deshalb einer Lunte. Dieselbe soll sich leicht entzünden, sehr langsam brennen, und weder Funken geben, noch Asche an dem glühenden Theile absetzen, da letztere die Entzündung sehr verzögern würde. Man bereitet sich die Lunte am besten, indem man 50 g efsigsaures Blei in 1 Liter Wasser löst, in der kochenden Lösung 4 m eines 13 mm dicken, sest gestochtenen Hanfzopfes oder Baumwollstrickes eine Viertelstunde lang liegen läßt, hierauf answindet und im Schatten trocknet. Die so 1) hergestellte Lunte (welche in der französischen Artillerie gebräuchlich war) hat eine Brenndauer von 0,160 m per Stunde, und bildet eine 1 cm lange, conische, glühende Kohle, welche einen gewissen Druck verträgt, nicht abfällt und keine Asche ansetzt. Beim Auslöschen muß man etwas von der Kohle daran lassen, sonst entzündet sich die Lunte schwer.

Eine von Oberstlieut. Heß angegebene Anfeuerung, bestehend aus Plättchen von Sprenggelatine, welche mit kleinen Drahtstiften in die Seele der Zündschnur eingesteckt werden und, kaum mit der Lunte berührt, sicher entslammen, hat leider sich nicht einbürgern können, weil der Transport solcher Dinge sich sehr schwierig gestaltet, und die Arbeiter gegen jede Wehrausgabe sind.

<sup>1)</sup> Désortiaux, La poudre, les corps explosifs et la pyrotechnie. Paris 1878, Dunod.

# Berstellung der Ainen.

#### 1. Bohrlöcher.

a) Handarbeit. Die herstellung ber Bohrlöcher burch Sandarbeit gefchieht in bekannter Weise burch Bohrerstangen mit ober ohne Anwendung von Fäusteln ober Schlägeln.

Zu den Bohrern wird jest fast allgemein achtkantiger Gußstahl verwendet, selten sindet man noch eiserne Bohrer mit gehärteten Köpfen und Bahnen. Die Form der Bohrköpfe ist fast ausschließlich der von ungarischen Bergleuten im Jahre 1749 am Harz eingeführte Meißelbohrer (Fig. 17 und 18), und nur für Kig. 17. Kig. 18. Kig. 19. Kig. 20. Kig. 21. Fig. 22.



sehr weiches Gestein nimmt man auch Kronenbohrer (Fig. 19 bis 22). Beim Meißelbohrer soll ber Winkel ber Schneiden gegen einander nicht über 70° betragen, richtet sich aber nach ber Härte bes Gesteines. Durch schlechte Bohrer entsteht großer Berlust an Material und Zeit, man soll beshalb ber Zuschärfung und Härtung bie größte Aufmerksamkeit zuwenden, und stets nur Material erster Güte benutzen.

Die Breite ber Schneiben ist je nach bem Gesteine, bem Sprengmittel und ber Tiefe des Bohrloches verschieben. In Deutschland hat man schon versucht, für Opnamit bis auf 13 mm herabzugehen. Gewöhnlich verwendet man als kleinsten Bohrer für Pulver 26 bis 30 mm, für Opnamit 19 bis 23 mm Schneibenbreite bis zu Lochtiesen von 1 m, über diese Tiese hinaus beginnt man

erst mit stärkeren Bohrern (bis 50 mm) und verengert dann das Bohrloch in dem Maße, als man längere Stangen einzusühren hat. Es ist zu beachten, daß das Bohrloch stets etwas weiter als die Breite der Bohrerschneide aussällt.

Das Schmieben und harten ber Bohrer ist eine handsertigkeit, welche viel Geschicklichkeit erforbert. Man achte, bag ber Stahl nicht verbrannt werbe; bie beste Anlagfarbe ift hellgelb.

Auch für Fäustel und Schlägel wird ber Gußtahl immer beliebter, sobalb einmal die Arbeiter sich in die richtige Art des Schlagens gefunden haben; bei Stahl auf Stahl pralt das Fäustel zurud, und beshalb sind Eisenfäustel noch sehr beliebt, allein das Stahlfäustel erfordert bei entsprechendem Schlage weniger Kraftauswand.

Die Form der Handfäustel ist verschieden; meistens liebt man die beistehende Form (Fig. 23 a. f. S.) nach dem Radius der Länge des Borderarmes gekrümmt. Das Gewicht derselben ist gewöhnlich 2 bis 4 kg. Der Helm (Stiel) soll nicht zu lang sein, um den Arbeiter nicht zu behindern, aber auch nicht zu kurz, um noch genügend Schwung zu gestatten; 250 bis 300 mm ist eine übliche Länge.

Der Schlägel (Fig. 24) hat gerade Form und ist mindestens 5 kg schwer, sein helm etwa 750 mm lang; zu letzteren nimmt man junge Gichen: ober Afazienäste, beren elastische Schwingungen die Arbeit erleichtern.

In Gruben wird gewöhnlich einmännisch gebohrt, b. h. ber Arbeiter handhabt Bohrer und Fäustel zugleich. In Steinbritchen und bei Eisenbahnbauten
ist das zweis und dreimännische Bohren beliebter, wobei ein Mann den Bohrer
setzt und einer oder zwei die Schlägel führen. Gewisse Arbeiter (Italiener, Amerikaner) lieben das "Schlenkerbohren" (churn drilling),, wobei eine lange
Bohrerstange von unten nach oben entweder durch zwei Männer von Hand in
die Höhe geschwungen (geschlenkert) oder mit Schlägeln zugeschlagen wird. Bei
sehr tiesen Bohrlöchern genügt das Gewicht der Bohrerstange, welche dann von
zwei Mann nur gehoben und fallen gelassen wird.

Bor Allem wird das Bohrloch "angebrüftet", d. h. es werden die Unebenheiten des Gesteines abgeglichen, und die erste Vertiefung zur Lage und Richtung des Bohrers hergestellt. Dann wird langsam und allmälig immer frästiger zugeschlagen, dis der Bohrer entsprechend geführt ist. Nach jedem Schlage muß der Bohrer gedreht und etwas gehoben werden, um ein rundes Loch zu erzielen; man nennt dies das Setzen des Bohrers.

Das Bohrmehl (Schmand) muß so häufig als möglich ausgeräumt werben, um die Schlagwirkung nicht zu vermindern. Hierzu dient der Raumkrätzer (Fig. 25), dessen breites Ende einen Löffel bildet, mährend die obere, etwas gebogene Spitze zum Umwickeln von Lappen, Werg u. s. w. behufs Trocknung des Bohrloches benutzt wird.

Wo nur möglich, wird naß (unter Eingießen von Basser) gebohrt, weil hierdurch die Bohrer fühl gehalten werden und das Bohrmehl den Schlag weniger hindert, auch die Lungen der Arbeiter nicht angreift. Um das Herausspritzen zu vermeiden, giebt man einen Strohfranz um den Bohrer, besser aber eine durchslöcherte Guttaperchascheibe (Fig. 26).

Ist das Bohrloch fertig, so wird es gründlich gereinigt und getrocknet. Mit Bulver zu ladende Bohrlöcher mussen nicht nur mit Lappen oder Werg ausgewischt werden, sondern man führt gewöhnlich noch einige Schläge auf den Bohrer, um mit dem entstandenen Bohrmehle den Rest von Feuchtigkeit aufzunehmen, und wenn das Gestein klüftig oder durchlässig ist, so verschmiert man das Bohreloch mit Letten. Hierzu benutzt man den Trockens oder Lettenbohrer, eine runde, glatte Stange mit Dehr (Fig. 27), in welches ein Handgriff zum Drehen eingesteckt wird. Nützt auch das Berschmieren des Bohrloches nicht, so muß man zu wassers bichten Patronen greisen.

Abgebrochene Bohrer werden mit der Scheere (Fig. 28) herausgeholt, oder man läßt die Schlinge einer Schnur mit einem zweiten Bohrer auf das abge-



brochene Stück gleiten und trachtet durch Anziehen der Schlinge das Bohrerstück herauszuheben.

b) Maschinenarbeit. Gewissermaßen einen Uebergang von der Handbohrung zur Maschinenbohrung bilden jene Schneckenbohrer (Fig. 29 u. 30), welche in weicher Kohle sehr häufig verwendet werden und eine rasche billige Arbeit gestatten.

Mehr ber Maschine nähert sich schon ber Hanbbohrapparat System Könyves-Toth, bei welchem die Bohrstange (für stoßendes Bohren) von Hand bewegt wird; dieser Apparat besitzt schon Borrichtungen, um die Bohrerstange in einer bestimmten Lage festzuhalten, und zum selbstthätigen Setzen.

Die erste eigentliche Bohrmaschine burfte bie von John Singer in Chicago gewesen sein; ben stärtsten Anstoß zum Bau von Bohrmaschinen gaben jedoch bie großen Tunnelbauten, welche mit ber Ausbehnung der Eisenbahnen nothwendig wurden. Professor Dr. Colladon in Genf mit seinen jahrelang fortgeseten Studien über gepreßte Luft hat die Berwendung von pneumatischen Bohrmaschinen überhaupt erst möglich gemacht, und die Ingenieure Sommeiller, Grattoni und Grandis haben hiervon erfolgreich Rugen ziehen können. Die Som-



meiller'sche Bohrmaschine beim Bau des Mont-Cenis-Tunnels war die erste, im Großen angewendete, und die Erfahrungen mit derselben haben als Grundlage für den Bau der späteren gedient.

Bon eigentlichen Bohrmaschinen unterscheidet man folche für ftogendes oder für brehendes Bohren, und von jeder dieser Arten solche für Handarbeit oder für

Rraftbetrieb.

Bohrmaschinen, bei welchen zwei Spiralfedern mittelst Schwungrad und Excenter gespannt werden und die durch einen Bremskopf beim Anhube lose gehaltene Bohrerstange mit großer Heftigkeit niedertreiben, wobei das Drehen durch den einseitigen Angriff der Daumen bewirkt ist, wurden zuerst von John Singer, später auch von E. Gronert in Berlin gebaut, und ihnen ähnlich sind die Bictor Drill von W. Weaver in Phönixville, und die Champion Rod Drill von J. A. Beamisdorfer in Campbelltown. Sie haben sich nicht bewährt, weil die zur Geltung gelangende Kraft zu gering ist.

Die pneumatische Handsesteinsbohrmaschine von Jordan (Fig. 31 a. v. S.) besteht aus Chlinder b und Kolben-e, welcher letztere sest verbunden den Hebeblock g trägt, der durch die Daumen der Welle l (zweimal bei jeder Drehung) gehoben wird. Der Kolben preßt somit die Lust im Chlinder beim Anhube zusammen, und sobald der Daumen den Hebeblock verlassen hat, treibt die dis auf 10 Atmosphären zussammengepreßte Lust den Bohrer gegen das Gestein. Diese hohe Spannung wird dadurch erreicht, daß hinter dem Kolben ein leerer Raum h, durch eine Manschette k abgedichtet, sich besindet, in welchem die Lust beim Anhube sich die auf 3 Atmosphären verdichtet, und neben der Manschette f so lange nach dem Chlinder übertreten kann, dis beiderseits gleicher Druck vorhanden ist; auf diese Weise wird dann die schon vorgepreßte Lust durch den Kolbenhub noch mehr versichtet, ohne übergroße Kraft zu beanspruchen. Durch Drehen der Druckschraube q kann man das Sicherheitsventil und damit die Spannung regeln.

Das Umsetzen erfolgt ähnlich wie bei Pochwerken durch die drehende Wirkung der Daumen auf den Hebeblock. Die Bohrerstange hat an ihrem oberen Theile ein Schraubengewinde, das in einer äußerlich sechskantigen Hilse sich breht; diese geht durch das Regelrad hindurch, welches mittelst Borgelege das Herausziehen oder stärkere Nachschieden des Bohrers gestattet. Da nun das Regelrad die Drehung der Bohrerstange verhindert, so muß das an dem Hebeblocke angebrachte Borschubrad z sich drehen und so den Bohrer selbstthätig in dem Maße vorsschieden, als es die am Gestelle angebrachten radialen Borsprünge gestatten.

Obzwar Handbohrmaschinen stets nur einen geringeren Wirkungsgrad haben, weil die aufzuwendende Kraft beschränkt ist, und ein Theil derselben zur Ueberwindung der Widerstände in der Maschine benutzt werden muß, so ist doch bei der Jordan'schen Maschine der Vergleich mit der gewöhnlichen Bohrarbeit günstig, weil das Drehen an Kurbel und Schwungrad weniger anstrengt, die Anzahl der Schläge größer und durch das eigenthümliche Princip der Maschine kräftiger sein kann. Die Leistung ist denn auch das Dreis dis Vierssache der Handarbeit, da aber die Bedienung der Maschine zwei dis drei Mann ersordert, so ist der materielle Bortheil (nach Angabe der Fabrikanten) nur etwa ein Biertel.

Handbohrmaschinen für stoßendes Bohren haben bisher nur wenig Bersbreitung gefunden.

Es würde zu weit filhren, wollte ich alle Shfteme von Bohrmaschinen näher besprechen, welche auf der Anwendung von Dainpf oder gepreßter Luft beruhen. Ich begnilge mich deshalb, einzelne derselben zu erörtern, welche entweder als Bertreter einer bestimmten Gattung erscheinen, oder im Allgemeinen besonders zwedmäßig eingerichtet und viel verwendet sind.

Von einer mechanischen Bohrmaschine verlangt man, daß sie geringen Raum einnehme, leicht beweglich und in alle Richtungen verstellbar sei, daß die Einzund Ausströmung der Preßluft (Damps), sowie das Setzen des Bohrers selbstzthätig erfolge, daß sie kräftige Wirkungen auszullben gestatte und möglichst wenig bewegliche oder empfindliche Theile habe. Biele ziehen das Borschieben der Waschine von Hand vor, neuestens verlangt man aber wieder einen gut geregelzten selbstthätigen Borschub, und zugleich die Möglichkeit, von Hand umzusteuern, wenn der Bohrer sich verklemmt haben sollte.

Vielleicht die beste gegenwärtig bekannte Bohrmaschine ist die Abelaide Rock Drill von Commans u. Comp. in London (52 Gracechurch Street),



Fig. 33. Fig. 34.

von welcher nicht weniger als 95 beim Panamacanale in Betrieb waren. Fig. 32 giebt einen Schnitt durch dieselbe, während Fig. 33 die Construction der Ausströmung bei Dampsbetrieb und Fig. 34 bei Preßluftbetrieb zeigt. Die Luft tritt bei A in einen ringförmigen Canal um den Kolben E (wodurch allseitig gleiche Pressung entssteht), von da durch die Canäle C in das Innere der Kolbenstange, und an der Drehs

spindel vorbei hinter den Kolben, wodurch dieser vorwärts geschleudert wird. Bei dieser Borwärtsbewegung wird dann der Einströmungscanal auf etwa halbem Wege selbstthätig geschlossen, und die Luft hinter dem Kolben arbeitet dann durch Expansion. Sobald der Kolben am Ausströmungscanale B angelangt ist, tritt die Luft hier und gleichzeitig auch bei C aus, da die Kolbenstange über die Stopfsbüchse F hinausgeschleudert wurde. Die Rückwärtswirkung erfolgt, indem die Luft in der Aussparung D an die Hintersläche des Kolbens gelangt, und wieder

bei B ausbläft. Borschubspindel, Sperrrad, Drehspindel u. f. w. haben die üb**Liche** Anordnung.

Die Abelaide Rod Drill hat ben großen Borzug, daß mit Ausnahme Der Kolbenstange und Drehspindel keinerlei bewegliche Theile vorhanden sind, und burch die finnreiche Anordnung der Ringcanale jede Steuerung durch Anaggen, Bentile u. dergl. entfällt. Da eine Bohrmaschine 400 bis 500 Stoke in Der Minute macht, fo find berlei Steuerungemechanismen ftete ein wunder Burtt. Die Abelaide-Bohrmaschine hat ferner ben Bortheil, daß die durch den Ringcanal c ausströmende Luft bas Bohrwertzeug stets von Schmand frei halt, mas insbefonbere bei ansteigenden Bohrlöchern wesentlich ift. Die Anordnung der vier Ausblasöffnungen B um dem Ringcanal herum, in Berbindung mit dem Ringcanal c gestattet rasche Entleerung von Luft, während bei Dampfbetrieb natürlich ein Entweichen von Dampf vermieben wird, und beshalb sowohl ber Ringcanal c innerhalb ber Stopfbuchse bleibt, als auch die Ausblasöffnung die Form eines Rohrstutens (B in Fig. 33) erhält. Durch blokes Lofen der Bolgen F-werden alle Theile der Mafchine zugänglich.

Die Ingerfoll-Bohrmaschine mag als Typus einer Reihe von Bohrmaschinen mit Schieber gelten, wie fie sich allmälig aus benen von Burleigh heraus=





bildeten. Wie man aus den Zeichnungen (Fig. 35 bis 37) erficht, ftoft bei berfelben der Rolben abwechselnd an bie Anaggen aa, beren entgegengefestes Ende badurch auf die Stange Schiebers brudt, und fo bie mit ber oberen ober unteren Flache des Rolbens verbundenen Canale frei macht. Die Umfetung erfolgt durch Schrauben= spindel a und Sperrrad c. Gummipuffer verhindern das Anschlagen des Rolbens, Stopfbüchsen beforgen bie Dichtung. Ift bas Bohrloch entsprechend vorgeschritten, so schlägt ber Rolben an die Rlinke b, diefe überträgt ihre Beme-

gung durch Gebel auf die Belle h und die Sperrklinke e, wodurch das Sperrrad um die Borschubspindel s gedreht und somit der Chlinder im Rahmen vorgeschoben wird.

*!!*...

bei B ausbläst. Borschubspindel, Sperrrad, Drehspindel u. f. w. haben die übliche

Anordnung.

Die Abelaibe Rock Drill hat den großen Borzug, daß mit Ausnahme der Kolbenstange und Drehspindel keinerlei bewegliche Theile vorhanden sind, und durch die sinnreiche Anordnung der Kingcanäle jede Steuerung durch Knaggen, Bentile u. dergl. entfällt. Da eine Bohrmaschine 400 dis 500 Stöße in der Minute macht, so sind dersei Steuerungsmechanismen stets ein wunder Punkt. Die Abelaide-Bohrmaschine hat serner den Bortheil, daß die durch den Kingcanal causströmende Luft das Bohrwertzeug stets von Schmand frei hält, was insbesondere bei ansteigenden Bohrlöckern wesentlich ist. Die Anordnung der vier Ausdlasöffnungen B um dem Kingcanal herum, in Berbindung mit dem Kingcanal cgestattet rasche Entleerung von Luft, während bei Dampsbetrieb natürlich ein Entweichen von Damps vermieden wird, und deshalb sowohl der Kingcanal cinnerhalb der Stopsbüchse bleibt, als auch die Ausblasöffnung die Form eines Rohrstutzens (B in Fig. 33) erhält. Durch bloßes Lösen der Bolzen F-werden alle Theile der Maschine zugänglich.

Die Ingerfoll-Bohrmaschine mag als Typus einer Reihe von Bohrmaschinen mit Schieber gelten, wie sie fich allmälig aus benen von Burleigh heraus-





bilbeten. Wie man aus den Zeichnungen (Fig. 35 bis 37) ersieht, stößt bei derselben der Kolben abwechselnd an die Knaggen aa, deren entgegengesettes Ende dadurch auf die Stange des Schiebers drückt, und so die mit der oberen oder unteren Fläche des Kolbens verbundenen Canale frei macht. Die Umsetzung erfolgt durch Schraubenspindel a und Sperrrad c, Gummipusser verhindern das Anschlagen des Kolbens, Stopsbüchsen beforgen die Dichtung. Ist das Bohrloch entsprechend vorgeschritten, so schlägt der Kolben an die Klinke d, diese überträgt ihre Bewes

gung durch Sebel auf die Welle h und die Sperrklinke e, wodurch das Sperrrad um die Vorschubspindel s gedreht und somit der Chlinder im Rahmen vorgeschoben wird.

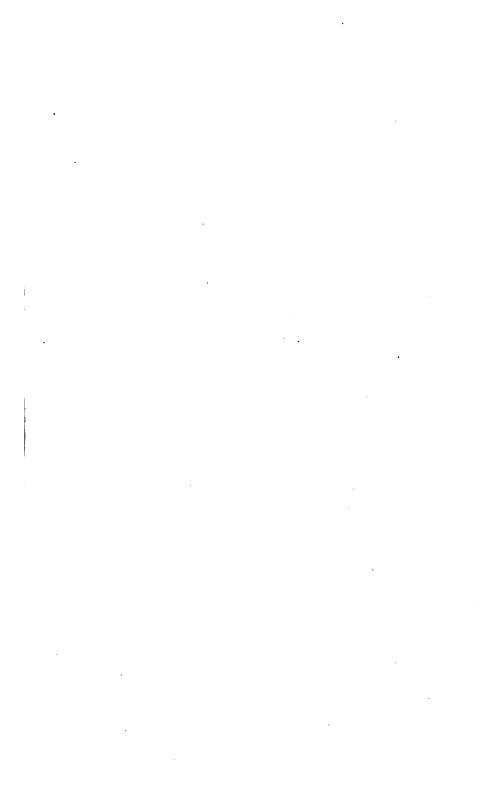

Eine ähnliche, häufig benutete Vohrmaschine ist die von Holman Brothers g. 38). Die Bohrerstange hat hier eine Wulft p, welche abwechselnd an das Fig. 37.



Fig. 38.



eine ober andere Eube ber Doppelknagge o anftößt, und bamit ben Schieber n bewegt, so bag bie Luftcanale für Bor- ober Rudwartsgang frei werben.

Der Ingersoll-Maschine ähnlich gebaut, entweder mit oder ohne selbstthätige Borschubvorrichtung, sind die Bohrmaschinen von Burleigh, Sache, Rand, Wood, Allison, Dubois-François, Schramm-Mahler, Fröh-lich, Cranston u. s. w.

Die Bohrmafdine Suftem Ferrour, gebaut von Cornaz u. Comp. in Evian = les : Bains, welche beim Gotthardbahnbau und fpater beim Arlbergtunnel verwendet wurde, ist mit eine ber besten, weil sie ohne empfindliche Theile ganz felbstthätig arbeitet und ftarte Schlagwirfungen ermöglicht. Gie besteht (Rig. 39 bis 46, f. Tafel I) aus bem Rothgugenlinder C, bem Stahltolben .P, ber Borschubvorrichtung B und ber Setvorrichtung R. Die Luft tritt bei b ein, geht burch die mit bem Cylinder verbundene hohle Stange E und den feitlich angegoffenen Luftcanal c3 in die Luftkammer c4. Der doppelt conifch geformte Rolben P hebt beim Rudgange ben Rolbenschieber d', beffen Gintritts= bohrungen dadurch mit der Luftkammer verbunden sind, während die Austritts= Der Rolbenschieber d geht indeg, burch ben bohrungen gefchloffen bleiben. Druck auf den zweiarmigen Bebel D gezwungen, hinab und läft die Luft unter bem Rolben herausströmen. Das Umgetehrte ift bann beim Borichleubern bes Der im Buffer c1 und ber Stopfbuchse c2 geführte Rolben Rolbens ber Fall. hat zwei schraubenformige Ruthen r1, welche in ein gleiches Muttergewinde bes Sperrrades R greifen; die Umfetung erfolgt bann in befannter Beife burch bie Sperrklinte r. Der Borfchub gefchieht in nachstehender Art. An den bie Bohr= mafchine führenden Tragern A ift ein Rothgußchlinder b mit feche Bapfen befestigt, welcher bas Lufteintritterohr b tragt. In dem Cylinder B spielt ein zweiter B', welcher oberhalb einen Kolben tragt, und in diesem ift wieder die hoble Rolbenstange E geführt, welche mit dem Cylinder C verbunden ift. Rudftog trachtet nun ftete ben Cylinder gurudzuschieben. Daran ift er durch ein Meffer F' verhindert, welches in einen Bigel F gelegt ift und in die untere Bergahnung bes Geftelles A greift; ein fleiner Rolben e wird burch ben Luftbrud gegen ben Bügel F gehoben und halt bas Meffer feft. Andererfeits trachtet ber Luftbrud auf die Rolben B und B' ben Cylinder ftete vorwärts gu ichieben. Es führt beshalb ein kleiner Luftcanal g unter einen Rolben g1, welcher ben zweigrmigen Bebel A und damit die Rlauen h1 gegen die obere Verzahnung am Beftelle brudt. Der Enlinder ift baburch im Geftelle festgehalten. nun beim Borfdreiten ber Bohrung bas conifde Ende ber Rolbenftange gegen bie ftellbare Rlinke h, fo werden die Rlauen h1 gehoben und der Cylinder ichiebt fich felbftthatig um einen Bahn bes Beftelles vor.

Der Ferroux=Maschine ahnlich ift die von Mc'Rean und auch einige

Anordnungen ber Wood'ichen Maschine sind in ihr vereinigt.

Wesentlich für bas gute Arbeiten mit Bohrmaschinen sind entsprechende Gestelle. Dieselben werben in verschiedener Beise ausgeführt; aus den Abbils dungen ber Bohrmaschinen sind einige Gestellsormen ohne Weiteres verständlich.

Eine gute Handbohrmaschine für brehendes Bohren ist die von der Masschinenbau-Actiengesellschaft, vormals Breitfelb Danef u. Comp. in Prag gebaute Resta'sche Bohrmaschine (Fig 47 bis 51 a. S. 41 bis 43). Auf einem Gestelle ift, durch die Schrauben a und b nach allen Richtungen verstellbar, das

Bohrgehäuse A befestigt. In demselben find zwei hohle Wurmraber B, welche in die Bohrerspindel C eingreifen, wenn die in dieselben eingesetten Spannringe D



burch den mit Schraube c weiter oder enger zu stellenden Flügelkeil E gegen die Wurmräder pressen. Damit ist auch die Geschwindigkeit, unter Umständen Fest-

flemmung der Schraubenspindel gegeben. Durch Drehen mit einer Handfurbel an ber Are d bes einen Burmrades fann der Bohrer rasch herausgezogen werden.



Der Bohrer ist ein Schneckenbohrer aus Stahl und wird mit seinem vierkantigen Kopfe einfach in die Bohrspindel gesteckt.

Es ist begreistich, daß drehende Handbohrmaschinen nur in weichem Gesteine (Rohle, Sandstein) verwendet werden können, weil die hierbei anzusetzende Kraft nur gering ist; in mildem Gesteine aber ist ihre Leistung vorzüglich, und den stoßenden Maschinen weit überlegen, deren Kraft durch die Elasticität des Gesteines und den massenhaften Bohrschmand zu viel aufgehoben wird.

Eine andere Handbohrmaschine, hauptsächlich für festeres Gestein bestimmt, wurde von E. Jarolimet erdacht. Sie ist im Principe der später zu besprechenden, durch eine Wassersäulenmaschine angetriebenen Bohrmaschine gleich gebaut, jedoch wird sie wahrscheinlich weniger in Berwendung kommen, weil die drehenden Bohrer im harten Gesteine nicht unter eine gewisse Grenze herab gesbracht werden dürsen, ohne sie dem Berbiegen auszusetzen, und bei kleinen Arsbeiten, wie Stollens und Schachtbetrieben, die Herstung von 50 mm weiten Bohrlöchern nicht immer ökonomisch ist.

Bon medjanischen Bohrmaschinen für drehendes Bohren haben zwei in den letzten Jahren sich Geltung verschafft.

Bei der Brandt'ichen hydraulischen Bohrmaschine (Fig. 52 a. f. S.) (gebaut burch Gebr. Sulzer in Winterthur) wird der hohle Bohrer burch





hohen hydraulischen Druck gegen das Gestein gepreßt und durch einen Motor in Umdrehung versett. Die Anordnung und Wirkungsweise ist aus der Zeichnung gut ersichtlich.

Die Drehbohrmaschine von E. Jarolimet (Fig. 53 u. 54, f. Tafel II) (gebant burch G. Topham in Wien) besteht aus ber hohlen Schranbenfpindel a mit zwei einander gegen= über ftebenden Langenuthen c, in welche der Mitnehmer e eingreift. Ein Waffer= fäulenmotor f (Suftem Maner) breht bie Schnede h (bis zu 415 Umbrehun= gen in ber Minute), und biefe wieber burch bas auf

bem Mitnehmer befestigte Wurmrad g die Schraubenspindel a. Ein Differentialsgetriebe kl und mn bewegt die Schraubenmutter o nach vorwärts; das Getriebe kl fann zur Erzielung größerer oder geringerer Geschwindigkeiten ausgewechselt werden. Schaltet man die auf einer excentrischen Welle  $\gamma$  sitzenden Getriebe l und n aus (durch Drehung des Hebels s und Einschaltung des Getriebes  $\delta$ ), so wird die Schraubenspindel durch die Regelzähne  $\pi$  und die Getriebe  $\mu$ ,  $\rho$ ,  $\delta$  und  $\sigma$  in umgekehrte rasche Drehung versetzt und somit herausgezogen. Durch das Rohr z und das Gestänge tritt Spülwasser in das Bohrloch. Die Bohrsmasschie ist auf dem Teller u und um die Spannsäule v drehbar befestigt.

Eine ühnlich construirte Mafchine für Dampfbetrieb (Fig. 55) wurde von G. Topham für die Arbeiten am Canale von Corinth gebaut, wo fie

verticale Bohrlöcher von 60 m Tiefe und 95 mm Durchmesser in fester Kreide innerhalb 9 bis 10 Stunden herstellte.

Die zu den Stoßbohrmaschinen nöthige Rraft liefern Dampfteffel oder Luft-



compressoren. Der Betrieb mit Dampf wird nur in Steinbruchen, und in Europa nur selten angewendet, weil in den Leitungen durch Condensation großer Berlust entsteht, das Arbeiten unerträgliche hitze entwickelt und auch die Bohrmaschinen

.

.

•

.

.

•

.

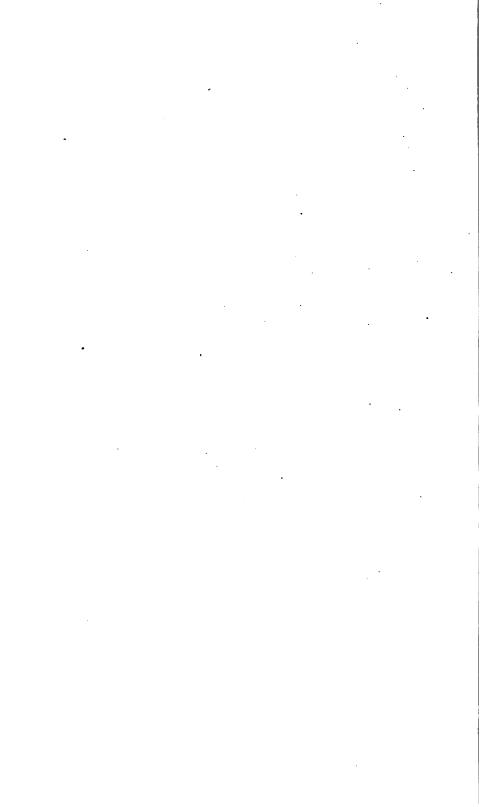

selbst in diesem Falle besonderer Borkehrungen bedürfen. Die Arbeit mit Luftcompressoren hat die großen Bortheile, daß der Druckverlust außerst



gering ift, und aus den Bohrmafchi= nen ftromenbe gepreßte Luft in hohem Grabe jur Lüftung beiträgt. Am Gotthardtunnel wurde eine Druckverminderung non 0.63 Atmoipharen bei 5,63 Atmofphären An= fangsbrud und 5362 m Rohrleitung von 0,20 und  $0.15 \, \mathrm{m}$ Durch= meffer festgestellt.

Die Beschreibung ber Dampfteffel= und Compressoreninfteme lieat aukerhalb Rahmens diefes Buches. 3ch begnüge mich des= halb damit, in Figuren 56 und 57 (a. S. 46 und 47) die Abbildung eines Compressors Burdharbt u. Beik in Bafel zu bringen, welcher zu den besten feiner Art gahlt. Der= felbe befitt Schieber= fteueruna und giebt bis zu 95 Broc. Wir= fungsgrab.

Unlage ber Bohrlöcher.

Die richtige Anlage ber Bohrlöcher ist eine wesentliche Bedingung für das gute Ergebniß der Schüsse. Es ist natürlich vor Allem nöthig, daß man gesnügende Erfahrung besitse über die Natur des Gesteines, über die Art, wie dessen Schichten streichen, über die innerhalb desselben etwa vorkommenden Spalten und Risse u. s. w.



Betrachten wir nun vor Allem das Sprengen aus bem Bollen. Es seien ab, a, b, a, b, (Fig. 58 a. f. S.) brei unter 30°, 45° und 60° geschlagene Bohrs



löcher, fo follten denfelben, ba bie Widerstandelinie bei gestreckten Ladungen sich rechtwinkelig zum Behrloche gegen die freie Fläche zu befindet, die Wirkungesphären

bc, bi, ci, bii cii entsprechen. Wie man später sehen wird, ift jedoch nur bei einem unter 45° geschlagenen Bohrloche — vorausgesett, daß es nicht überladen wurde — die mögeliche Widerstandslinie gleich der Bohrlochslänge, das Bohrloch ab würde also nicht vollständig ausgenutzt, das Bohrloch an bin aber nur einen kleinen Trichter auswerfen.

Daraus folgt, daß Bohrlöcher im Bollen, fogenannte Ginbruchsminen, unter teinem größeren Bintel als 450 gefchlagen

Fig. 58.



Bei der Sprengung gegen mehrere freie Seiten lege man das Bohrloch stets möglichst parallel mit der längsten freien Seite an. Man kann so das Bohrloch am tiefsten machen, und dabei verhältnismäßig am wenigsten Sprengstoff verbrauchen. Um die Ladung gut auszumuten, muß auf die Form der freien Seiten, und damit auf die (längste) Widerstandslinie gebührende Rücksicht gesnommen werden.

Es seien die gewöhnlich vorkommenden Falle im Nach= folgenden erläutert.

An senkrechten, oben freien Felswänden (Fig. 59)
macht man das Bohrloch senkrecht, weil der Schuß dann
nicht das Gewicht der Gesteinsmasse heben muß, diese vielmehr nachfällt, also
murien Verlenkrift ist. Wan leet das Rohrloch varallet zur freien Kläche au-

weniger Nacharbeit ist. Man legt das Bohrloch parallel zur freien Fläche an; in diesem Falle ist w die Widerstandslinie, ae der wahrscheinliche Trichter.



Ist die Felswand unterschrämmt (Fig. 60), oder sonst am Fuße frei, so muß das Bohrloch thunlichst weit vom freien Fuße entsernt bleiben, was durch die Trichtersorm der Sprengwirkung (s. später) sich erklärt. Gewöhnlich giebt

man bem Bohrloche 3/4 ber Höhe bes Felstopfes zur Länge. Es barf nicht hinter bie untere Wand b zu liegen kommen, sondern muß mit ihr in einer Linie gesgeschlagen werden.

Ist die unterschrämmte Felswand gegen die freie Seite hin nicht stach, sondern von unregelmäßiger Gestalt (Fig. 61), so gilt als Widerstandslinie stets die längste, auf irgend einen Punkt der Ladung gegen jene freie Fläche gefällte Senkrechte, in deren Richtung die Wirkung beabsichtigt ist; im Falle der Fig. 61 ist die Widerstandslinie demnach w und nicht o oder e. Die Ladung hat nämlich den Widerstand dort zu überwinden, wo er am größten ist, wenn das gewünschte Ergebnis voll erreicht werden soll. Würde man e als Widerstandslinie annehmen, wie dies sonst meist geschieht (nämlich die kürzeste Widerstandslinie), so siele nicht die ganze Wand herad, und ein Trichter aa, wäre die Folge. Dagegen kann man im vorliegenden Falle das Bohrloch kürzer machen, weit die der Vorzgabe entsprechende Ladung gegen den unterschrämmten Fuß hin weniger Widerstand sindet. Das Unterschrämmen ist also nur insosern, damit aber wesentlich von



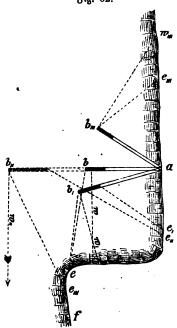

Einfluß, als es gestattet, bas Bohrloch fürzer zu machen (baburch bie Labung zu verringern) und eine freie Seite mehr bietet.

Giner ber häufigsten Falle, inebesondere im Bergbaue, ift ber, wo gegen eine nach oben verfpannte Felswand gearbeitet wird, beren Fuß unterschrämmt ist (Fig. 62). felbstverftändlich, daß auch hier bas Bohrloch parallel zum Schramm zu führen ift, und nicht hinter die Fußwand f, sondern gewöhnlich nur auf 3/4 bis 4/5 ber Schrammtiefe. Bare bas Bohrloch, nach abwärts geneigt, ab., fo mußte es langer werben, wenn die der Borgabe w, entsprechende Ladung noch bis an ben Fuß f bin wirten foll, in biefem Falle wird aber das Ergebnig gegen e, fleiner werben. Macht man das Bohrloch hinter ben Fuß f, also z. B. von ber Lange ab,, so fällt bie Widerftandelinie in bas Bolle, bie Labung wird also ben fürzesten Weg mablen und in ber Ede ein ungenügenbes Stud en em heraussprengen. Wird bas Bohrloch nach aufwarts gerichtet, ab,, fo fallt die Biberstandelinie in die Richtung wu, der Schuß.

arbeitet also wie aus dem Bollen, und die Wirkung wird gering sein. Es ergiebt sich also deutlich, daß das Bohrloch parallel zur freien Fläche und in keisnem Falle länger als diese, vielmehr 1/5 bis 1/4 kurzer sein muß, je nach der Festigkeit des Gesteines.

Die Schichtung und Klüftung bes Sprengförpers find gleichfalls von Einfluß auf die Anlage bes Bohrloches und die Wirfung der Labung. Sind die einzelnen Schichten mächtig, so kann man das Bohrloch so niedertreiben, daß es sich in der gleichen Schichte befindet (Fig. 63). Da die Schichtungsslächen (Ablösungen, Lassen) nur in losem Zusammenhange mit der Hauptmasse stehen, so kommen sie nahezu einer freien Fläche gleich; man darf deshalb das Bohrloch nicht die auf die Ablösung niedertreiben und kann die Ladung etwas vermindern.

Fallen die Schichten schräg ein (Fig. 64), so hat der Schuß etwas weniger zu arbeiten, weil das Bestein durch sein Eigengewicht im Augenblide der Trennung



heradzusallen strebt. — Sind die Schichten bunn, so muß das Bohrloch parallel mit ihnen in die mächetigste so getrieben werden, daß es ganz in sestem Gesteine liegt (Fig. 65). In die Ablösung selbst darf man keineswegs bohren, und ebenso wenig soll das Bohrloch senkrecht durch mehrere Schichten gehen, weil daraus nur eine mehr oder weniger starke Erschültterung des Gesteines entstände; es würde nur "geschrecht", weil die Explosionsgase ihren Weg durch die Klüste nähmen, ehe sie voll zur Geltung gelangten.

Ift das Gestein furzklüftig oder schieferig, so wird die Sprengarbeit nur jur Erleichterung der Hand- arbeit dienen können, da sie dann nur bei verhältniß= mäßig ftarkeren Ladungen vollständig "abheben" kann.

Wo nicht schon von vornherein durch einen Schramm oder durch Untersprengung eine zweite freie Fläche gegeben ift, beginnt man mit einem oder meh=





reren sogenannten Einbruchsschüssen 1,1,1 (Fig. 66 und 67), deren Zahl sich nach der Größe bes Arbeitsortes und der Härte des Gesteines richtet. Die Einbrüche werden convergirend angelegt, möglichst weit von einander beginnend, um große freie Flächen zu gewinnen, andererseits aber auch möglichst tief, um den Ausweitungsschüssen 2,2 und 3,3,3,3 größere Arbeitssläche zu geben. Geswöhnlich läßt man die Einbruchslöcher nicht zusammenstoßen, um auch an der Sohle der Löcher breiten Abbruch zu erzielen.

Die Anzahl und die Anordnung der Ausweitungslöcher richtet sich nach dem Profile der Arbeitsstrecke und nach der Kraft des Sprengmittels. Die Eden des Arbeitsortes müssen natürlich als stärker verspannt gelten, man muß also trachten, diese Berspannung möglichst aufzuheben. Es geschieht dies am besten, indem man nach den Einbruchsschüssen zuerst die Mittelschüsse 2, 2, 2 abthut, so daß die Seitenschüsses 3, 3, 3, 3 mehr freie Seiten vorsinden. An der Firste ist der Aussbruch etwas leichter, und die Ranmverhältnisse in solchen Arbeitsorten bedingen

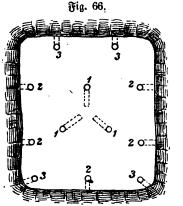



es, daß die Ausweitungslöcher etwas ansteigen muffen; man trachte aber, biefe Reigung so flein als möglich zu machen.

Ift das Profil des Arbeitsortes größer, so legt man die Erweiterungsschiffe concentrisch um die Einbruchsschüsse an (Fig. 68).

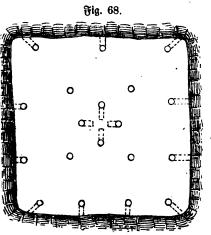

Erfolgt die Zündung elektrisch, so thut man die Schüsse in der Reihenfolge der Zahlen ab. Zündet man mit der Schmur, so macht man diese bei jenen Löchern etwas kürzer, welche zuerst abzehen und den anderen vorarbeiten sollen. Dadurch kann man die Ladung der später abzehenden Schüsse geringer nehmen.

Als Maß für die Entfernung von Bohrloch zu Bohrloch nimmt man zwedmäßig die Länge der Widerstandslinie, vorausgesetzt, daß man die Ladung richtig bestimmte. Bei der elettrischen Zündung kann wegen des Aufeinanderwirkens der Schüsse biese Entfer-

nung mehr als das 11/2 fache ber Wiberstandslinie betragen. Notlirlich wird biese Regel in der Praxis einige Beränderungen erleiden; je nach der Harte des Gesteines, seiner Kliftigkeit, der Berhältnisse des Arbeitsortes überhaupt, dem

specifischen Gewichte bes Sprengmittels und seiner Kraft werben bie Schuffe größere ober kleinere Trichter werfen können, und bie Entfernung berselben von einander wird dann wechseln.

Diese wenigen Beispiele genügen, um für alle Fälle die nöthigen Anhaltspuntte zu geben; es wird übrigens noch das im Capitel über die Bestimmung ber Ladung Enthaltene zu berudsichtigen sein.

# Größere Bohrlochsanlagen.

Münch und Gerster haben beim Baue bes Canales von Korinth einen sinnreichen Weg eingeschlagen, um ganze Felswände auf einmal abzulösen. Sie trieben mit ber Topham'schen Bohrmaschine (S. 45) Bohrlöcher von 60 m Tiefe und 75 mm Weite nieber, füllten dieselben auf 45 m mit Sand, gaben sodann Fig. 69.



bie Dynamitladung auf und befetten ben übrigen Theil gleichfalls mit Sand (Fig. 69 und 70).

War die Ladung abgethan, so wurde aus dem stehen gebliebenen Theile auf weitere 15 m Tiefe der Sand herausgenommen, neuerlich geladen, und so sort, die das ganze Bohrloch abgesprengt war. Indem sie die Felswand in vier Stufen eintheil-



ten, beren jebe eine Reihe solcher Bohrlöcher erhielt, und biese reihenweise elektrisch gezündet wurden, ergab sich ein rasches Borschreiten. Die Bohrmaschine stand auf einem Geleise und bohrte ein Loch in etwa 10 Stunden ab, ließ bas Gestänge zurück, welches von einer anderen Arbeitergruppe herausegehoben wurde, während die Maschine mit einem zweiten Gestänge ein neues Bohrloch niedertrieb. Zum Ausräumen des Sandes bediente man sich eiserner Cylinder mit einem Schneckenbohrer an der Spize und vier seitlichen Flügeln, welche den vom Bohrer aufgelockerten Sand in den Cylinder beförderten.

Die reihenweise Abfeuerung von Bohrschüssen in stufenförmigen Bauen ist überhaupt ein beliebter, bequemer und vortheilhafter Borgang. Berfasser hat zwei solchen Sprengungen in ben Tagbauten auf Kohle in Trisail beigewohnt. Bei ber ersten wurden 1100 kg Dynamit Nr. 3 und 138 kg Dynamit Nr. 2 in

eine Anzahl von Bohrlöchern (etwa 40) geladen, und nach den bisherigen Erfahrungen sollte die abgesprengte Wenge 7323 m3 betragen. Bei der zweiten Sprengung wurden 562 kg Dynamit Nr. 3 geladen, und sollten 2763 m3 absprengen.

#### Sadminen (Rammerminen).

a) Sacminen burch Sprengung. Um eine größere Menge bes Sprengmittels anhäufen zu können, also eine concentrirte Ladung herzustellen, treibt man ein möglichst tieses Bohrloch nieder, und läßt auf bessen Grunde eine gut besetze Dynamitladung explodiren, welche jedoch nicht so groß sein darf, um





auch nach außen Wirkung zu üben. Die örtlich zermalmende Thätigkeit bes Onnamites erzeugt einen Hohlraum (Fig. 71), welcher unter Umständen durch Wiederholung des Borganges noch vergrößert werden kann.

In den Gruben von Blanzy (Frankreich) erzeugt man auf ähnliche Beise einen tiefen Schramm. Man sprengt in der Stollensohle (Fig. 72 und 73) eine



2,50 m lange und 0,30 m weite Kammer ans, indem man das 3 m tiefe und 0,04 m weite Bohrloch zweis die breimal mit Sprenggelatine ladet. Hierauf werden die unteren Bohrlöcher elektrisch abgethan, und es entsteht der Schramm; mit Rucksicht auf die schon gebildete Kammer haben die Bohrlöcher 2 und 3 natürs lich sehr erleichterte Arbeit.

b) Geätte Minen. In Gestein, welches von Säuren angegriffen wird, wie Kalkstein, Dolomit u. dergl., ist die Herstellung von Sachninen durch Aetzung (zuerst von Courberaise i. J. 1844 vorgeschlagen) manchmal vortheilhaft. Es wird zu diesem Zwede vorerst das Bohrloch auf die gewünschte Tiese getrieben und in dieses ein Kupferrohr mit Knie eingesteckt (Fig. 74); aus einem oberhalb angesbrachten Holzgesche mit Holzhahn strömt Salzsäure durch einen Kautschukschlauch, welcher durch ein Loch im Knie hindurchgeht und die an den Grund des Bohrsloches reicht. Hat die Säure gewirkt, so läßt man neue nachsließen, welche die ausgenutze neben dem Kautschukschlauche vorbei durch das Knie heraustreibt; die ausgestriebene Saure kann noch ein zweites Mal verwendet werden. Nach ausgestührten Minen beim Hasenbaue in Fiume kann man mit 1 Liter Salzsäure in 48 Minuten 0,053 m² Kammer erzeugen, was etwa 19 Liter auf den Cubitsmeter entspricht.

Die Anwendung von Sadminen wird sich nur in feltenen Fällen und bei nicht zu großen Bohrlochstiefen empfehlen. Bei solchen Minen handelt es sich





ja gewöhnlich barum, von einer freien Seite aus zu bohren und nach einer anderen hinauszusprengen. Ans ben allgemeinen Erörterungen, welche in diesem Buche gegeben sind, ist es klar, daß eine solche concentrirte Ladung nur auf eine begrenzte Entsernung wirken kann, wenn der Sprengmittelverbrauch nicht übermäßig sein soll. Da ferner die Herstellung von Kämmern im Gesteine ihre Grenze hauptsächlich in den Kosten sindet, welche mit zunehmender Weite der Kammer ganz außerordentlich wachsen, so ergiebt sich, daß die Bohrlöcher nur dis auf mittlere Tiefen (5 bis 6 m) gebracht werden dürsen, wenn Sackminen noch vortheilhaft sein sollen. Weistens — dei entsprechenden Bohrvorrichtungen — wird die Herstellung und elektrische Zündung einer Reihe von Bohrlöchern sich besser empfehlen.

## Riefenminen.

Bei Steinbruchen, wo ber Bebarf an Bau = und Straffenmaterial fehr bebeutend ift, und wo man, wie z. B. bei hafenbauten, möglichst große Blode erzielen will, bietet die herstellung von Riefenminen großen Bortheil. Es sind biese in das Innere des Berges gelegte große Ladungen von Pulver oder Dynamit von geringem Nitroglyceringehalte, welche das Gestein nur sehr wenig zerztrümmern dafür aber auf weite Strecken abheben. Bei Berwendung von Pulver ist die Wirkung nicht so ausgedehnt, die Kosten also etwas höher, jedoch lassen vrtliche Rücksichten es manchmal vorziehen.

Zur Herstellung von Riesenminen treibt man gewöhnlich einen Stollen (seltener einen Schacht), welcher so eng als möglich gehalten und entweder in ber Hälfte gebrochen wird, oder in seinem Laufe mehrsach solche rechte Winkel beschreibt, daß die Achsen der Stollentheile mindestens 1 m aus einander stehen. (Fig. 75 u. 76.) Ein zweckmäßiges Profil für den Stollen ist 0,80 m Breite und 1,20 m Höhe, welches noch bequemen Berkehr ermöglicht. Hat man die





gewünschte Entfernung im Berge erreicht, so treibt man einen kleinen Schacht von etwa 3 m Tiefe nieber. Bon biefem zweigt man in rechtem Winkel bie

Fig. 76.



Minenkammer in bem erforberlichen Raumberhältnisse ab. Auf biese Weise können die Gase nicht in gerader Linie aus bem Stollen herausgetrieben werden.

Das Pulver wird in Fässern oder Säcken, das Dynamit (Nr. 3 mit etwa 15 Proc. Nitroglycerin, 10 Proc. Kohle und 75 Proc. Salpeter) wird in geöffneten Kisten oder paraffinirten Leinwandsäcken in die Kammer gebracht und dasselbst so dicht als möglich eingeschichtet. In die Mitte kommt die Zündladung, welche aus einer Ans

zahl Patronen von Schießbaumwolle ober Sprenggelatine besteht. Zwei diefer Patronen sind mit Zundhütchen und Zundschnur, zwei mit elektrischen Zundschütchen versehen; die entsprechenden Drähte der letteren werden vereinigt. Die Zundschnure und die isolirten Leitungsbrähte werden in Holzrinnen oder Bleiröhren von 40 mm Lichte dis außerhalb des Bersatzes geführt, und zwar an den Seiten des Stollens. Die Drähte werden vorher über Tag mit der

Bündmaschine geprüft; ihre Schlüsse mussen natürlich sorgfältig bergestellt sein. Die Zundschnütze werben verlängert, indem man ihre Enden schräg abschneibet (Fig. 77), über das eine ein Kautschufröhrchen von 10 mm Weite schiebt und sestbindet, sodann gutes Jagdpulver (wo dieses fehlt, auch Onnamit) einstüllt, die andere Zundschnur einstedt, ebenso festbindet und dann die Enden mit Talg verschmiert.

Leere Raume in ber Kammer werben mit mäßig feuchtem Sanbe zuges ftampft. Ift biefelbe jedoch wasserläsig, so tommen auf den Boden einige Quershölzer mit Bretterung, die Wände werden gleichfalls mit Brettern verkleibet und



bie Hohlraume werben in biefem Falle mit Sagefpanen, Badfel ober bergleichen ausgefüllt.

Ueber die Ladung giebt man dann' im Schachte eine Sandschicht, hierauf etwa 0,30 m schnellbindenden Cementmörtel, dann bis zur Stollensohle Bruchsteinmauerwerf in Cement gelegt, und schließlich wird der Stollen mit Trockensmauerwert aus Bruchsteinen ausgefüllt, wobei man alle 5 m etwa ein Holzkreuz einspreizen kann. Die Ladung und der Bersat haben natürlich unter Anwensbung einer Sicherheitskampe zu erfolgen. Man wiederhole mehrmals die elekstrische Zündung, ehe man zu den Zündschnüren als letztes Mittel greift.

## Laben ber Bohrlöcher.

Es ist für jedes Sprengmittel ohne Ausnahme wesentlich, daß die Bohrlöcher volltommen trocken gelegt werden. Dies erklärt sich daraus — abgesehen
von der Zerstörung eines Theiles des Sprengmittels —, daß die Explosionegase
durch vorhandene Feuchtigkeit abgekühlt werden, ihre Spannung sich also verminbert; auch wird ein Theil der Arbeit dazu aufgebraucht, um die Feuchtigkeit zu
verdampsen. Wenn also auch einzelne Sprengmittel, wie z. B. Sprenggelatine,
gegen Wasser völlig unempsindlich sind, so dars dieser Umstand dennoch nicht
dazu verleiten, das Bohrloch weniger sorgfältig zu trocknen. Aus den gleichen
Gründen ist der sonst so bequeme Besat mit Wasser nicht zu empsehlen. Wenn
das Bohrloch dagegen start wasserlässig ist, oder bei Sprengungen unter Wasser
und in ähnlichen Hällen, wo der Wasserbsatz geboten ist, da wird man oft vorziehen, etwas an der Wirtung des Sprengmittels zu verlieren, um die zeitraubende,
also kosststelegung zu verweiden.

Sprengpulver und ihm verwandte Explosivstoffe sollen niemals lose in das Bohrloch geschüttet werden; in einzelnen Staaten ist dies mit Recht verboten. Die Handhabung losen Bulvers in der Nähe offener, häusig spritzender oder kohlender Grubenlampen, die Nöglichkeit des Berstreuens und die meist schwierige Einführung des Bulvers lassen davon unbedingt abrathen.

Es wird ftets möglich fein, fich vorher ichon das Bulver in Papierhulfen (Batronen) zu bereiten und biefe fertig in bie Grube zu bringen; man fann bann mit ihnen auch Bohrlocher von jedem Neigungswinkel bequem laden. Gur mafferfüchtige Bohrlöcher nimmt man Sulfen aus boppeltem Bapier und taucht bie Batronen in eine warm bereitete Mischung von 8 Thln. Bech, 1 Thl. Bienenwachs und 1 Thl. Talg (nach Combes), ober 6 Thin. Wachs, 1 Thi. Asphalt, 1 Thl. Sarg (nach Seg), ober in mit Barg und Leinöl verfettes Baraffin (bie Mifchungeverhaltniffe wechseln je nach bem Schmelgpuntte bes Baraffins und bes Barges). Die Bunbichnur muß in biefem Falle ichon in ber Batrone fteden und mit iftr fest und bicht verbunden fein. Gepreftes (comprimirtes) Sprengpulver ift ebenfo zu behandeln. Ift ein verständiger Mineur mit ber Arbeit betraut, fo tann er im Rothfalle wie folgt vorgeben : Weiches Baraffin wird in einem beliebigen Gefage gefchmolzen und bann in einem vom Feuer entfernten Bimmer fo lange abtuhlen gelaffen, bis bas Baraffin eben zu erstarren beginnt. In biefem Augenblide taucht man bie Batronen in bas Baraffin und zieht fie fofort heraus; hat man eine Angahl Patronen getaucht, fo werben die mittler-



weise abgekühlten noch einmal paraffinirt. Auf diese Beise dringt das Baraffin nicht in das Pulver ein und der Ueberzug hat keine Sprünge. Führt man die so geschitzten Batronen vorsichtig in das Bohrloch, so wird der Ueberzug nicht beschädigt und die Patronen können viele Tage lang im Wasser liegen bleiben.

Das Pulver muß mit dem Ladestode möglichst bicht in das Bohrloch eingebrückt werden. Die Berswendung metallener Ladestöde ist unbedingt zu widersrathen, da selbst kupferue Ladestöde bei unachtsamer Handhabung Entzündung entweder durch Funkenreißen oder durch Schlag hervorrusen können. Ladestöde aus hartem (Eschens, Akaziens) Holze, oben mit einer eisernen Kappe besetzt, haben lange Dauer, sind leicht zu beschaffen und ungefährlich.

Das Laben mit der Räumnadel (Fig. 78) ist nur noch in wenigen Gruben üblich und wegen seiner Gefährlichkeit sowohl wie wegen der umständlichen Handhabung zu verwerfen. Wo eine andere Bunbung- nicht zu beschaffen ist, nehme man Raumnadeln aus Rupfer ober Bronce. Sie wird in das Bohrloch

an ber Seite eingestedt, das Pulver und ber Besatz neben sie angepreßt und hierauf vorsichtig herausgezogen. In den so gebilbeten Canal stedt man die Zündung.

Werben, wie dies gewöhnlich der Fall ist, Zündschnüre benutt, so mache man an dem einen Eude einen Knoten, den man auch noch an mehreren Stellen aufschneiden kann, und setze ihn auf das Pulver. Die Zündschnur muß an der Seite des Bohrloches anliegen und straff gespannt werden; Beschädigung beim Laden und Besetzen ist zu vermeiden.

Stets gebe man die Zilndung etwa in die Mitte der Ladung. Pulver verbrennt verhältnigmäßig langsam, es ist also vortheilhaft, wenn die Berbrennung von zwei Seiten aus vorschreitet. Wirde man die Zündschnur auf den Grund des Bohrloches geben, so könnten die vorderen Theile der Ladung mit dem bei einem gewissen Gasdrucke sich schon ablösenden Gesteine unverbrannt oder brennend heraussliegen, und in letzterem Falle die Luft bedeutend verschlechtern; steckt die Zündschuur auf der Ladung, so können Pfeisen stehen bleiben und das Pulver erst nach der Ablösung des Gesteins herausbrennen.

Wichtig ist ein möglichst gleichförmiger und bichter Besay. Das Material für den Besat von Bulverladungen nuß frei von Quarz und ähnlichen harten Gesteinkarten sein, welche Funken reißen oder die Zündschnur beschädigen können. Bohrmehl, Kohle u. dergl. sind wenig entsprechend. Am besten ist wenig seuchter Letten, den man partienweise mit dem hölzernen Ladestocke verstampft, nachdem man vorher auf das Pulver einen Papierpfropfen gesetzt hat. Bei ansteigenden Bohrlöchern wickelt man den Letten in Fapierhülsen. Es ist aber sehr zu empsehlen, über Tage durch Kinder, Invalide u. dergl. einen Borrath von Letten» würsten in der ersorderlichen Stärke bereiten und an der Luft trocknen zu lassen.



Fig. 80.

Die häuer ersparen Zeit und bie geringen Kosten machen sich burch die bessere Wirkung ber Ladung reichlich bezahlt.

Dynamit und ähnliche Explosivstoffe kommen schon in Batronensorm in den Handel.
Man bringt die erforderliche Anzahl Batronen einzeln in das Bohrloch und drückt sie mit dem hölzernen Labstocke fest nieder, so daß die Batrone plast und das Dynamit sich vollkommen bicht au die Bohrlochswand ansichmiegt. Zu oberst giebt man

eine hergerichtete Patrone; obwohl das Dynamit auch durch unmittelbares Aufsletzen eines Zündhütchens detonirt, ist die Berwendung von Zündpatronen doch für geringer dosirte Dynamite unbedingt zu empsehlen, weil eine fräftige Aussaugswirkung sehr vortheilhaft ist, was durch die besondere Zusammensetzung der Zündpatronen erreicht wird.

Bur Herrichtung der Zündpatronen bedient man sich am besten der sogenannten Kapselzange (Fig. 79). Mit der schneidenden Kerbe schneidet man die Zündschnur auf die ersorderliche Länge glatt ab, steckt sie in das vorher durch schwaches Aufklopsen sorgfältig von Sägespänen besreite Zündhütchen und würgt mit der Kerbe b den oberen Theil des Zündhütchens sest an die Zündschuur an (Fig. 80). Man hüte sich, wie dies manchmal geschieht, das Zündhütchen mit den Zähnen oder ähnlich anzuwürgen, es sind schon viele Unglücksfälle dadurch entstanden.

Die Zündpatrone wird nun an einem Ende geöffnet und mit einem Stüdschen Holz, oder, wenn diese Borrichtung vorhanden ist, mit dem an einem Zangenshebel angebrachten Ebonitzapfen ein Loch in die Zündpatrone gedrückt. In dieses Loch kommt das Zündhütchen so, daß die Zündschnur das Dynamit nicht berühre, weil letzteres sonst vorzeitig in Brand geräth und die Luft verschlechtert. Das vorstehende Papier der Zündpatrone wird dann an die Zündschnur mit Bindsaden gut verbunden.

Die Zündschnur wird mit dem Labestode leicht aufgesetzt, ein Papierpfropfen barauf gegeben und mit dem hölzernen Labestode gut besetzt, anfangs jedoch nur durch leichtes Andrikken, um die Zündpatrone nicht zu beschädigen. Wo noch viel Bohrlochsraum übrig ist, genügt auch einfaches Einschütten von trockenen, feinem Sande; Lettenbesat ist aber immer vorzuziehen.

In nassen Bohrlöchern ober unter Wasser, wenn die Schüsse unmittelbar nach dem Laden gezündet werben, genügt die wasserdichte Umhüllung der Dynamitspatronen, um die Ladung zu schützen, jedoch dürsen dann die Batronen nicht zersdrückt werden, sondern man schiebt sie so an einander, daß sie sich sicher berühren. Haben die Batronen längere Zeit im Wasser zu liegen, so taucht man sie in eine der oben beim Bulver erwähnten wasserdichten Schmelzen, oder giebt das Dynamit in Blechbüchsen (vergl. Fig. 4), deren Deckel eine Hüsse zur Aufnahme des Zündhütchens enthält, und gut abgedichtet wird. Die Zündpatronen sür nasse Bohrlöcher müssen jedensalls in die Schmelze getaucht, oder doch mit Talg, Bech oder auch nur Lehm verstrichen werden, damit keine Feuchtigkeit an das Zündshütchen gelange.

Besondere Sorgsalt ist darauf zu verwenden, daß das Dynamit nicht gefroren sei, also in teigigem Zustande eingebracht werde. Die Patronen mussen sich nicht nur ganz weich ansühlen, sondern auch im Inneren vollständig plastisch sein.

Berben die Schuffe eleftrisch gezundet, fo benute man metallfreies Befatsmaterial, und trachte die Isolirung ber Drafte nicht zu beschädigen.

Dat ein Schuß versagt, so ift es am besten, ihn stehen zu lassen und einen anderen anzulegen. Das Ausräumen ist stets gefährlich. Wo dies nicht zu vermeiden ist, sprize man fortwährend Wasser ein, und entserne den Besatz vorssichtig mit dem Raumkräter. Hat man Halmzündung angewendet, so kann man allerdings einen neuen Halm einsühren, sonst aber wird die Bulverladung am besten ersäuft. Bei Dynamit kann der Besatz bis auf den Papierpfropsen unter Wasserinsprizen ausgeräumt werden; man giebt dann eine neue Zündpatrone auf die alte Ladung und besetzt neu, wodurch auch diese wieder losgeht.

### Bestimmung ber Labung.

Es muß von vornherein gefagt werben, daß für die meisten bei der Sprengarbeit vorkommenden Berhältnisse die Berechnung der Ladungsmengen deshalb sehr schwierig ist, weil diese Berhältnisse selbst in jedem Augenblicke wechseln können. Dies gilt insbesondere für Steinbrüche und Eisenbahneinschnitte, aber auch in Bergbauen dort, wo man es nicht mit Stollen oder Schächten von gleich bleibendem Duerschnitte und Gesteinsverhältnissen zu thun hat.

Man wird leicht einsehen, daß die Ladungsmenge wefentlich davon abhängt, in welchem Buftande fich bas abzusprengende Gestein befindet. Es ift ein Anderes, ob man eine Felsmand ober eine unterschrämmte Rohlenbant berabzumerfen hat, bier giebt es zwei freie Seiten; ein Anderes ift es, wenn man ein vorfpringendes Relestild absprengt, ba giebt es oft vier freie Seiten; wieber, besonders beim Erzbergbau, in fogenannten Firstenftroffen, bat man wohl zwei und mehr freie Seiten, allein bas Geftein ift oben und unten in turger Entfernung fo feft verspannt, daß felbst verhaltnikmäßig fraftige Ladungen geringe Wirtungen aus-Much Rebenvortheile find nicht ohne Ginflug, wie g. B., wenn bei einer breiten Rohlenbruft von zwei Schuffen der eine etwas früher abgethan wird, damit ber andere weniger Ladung bedurfe u. bergl. m. Run ift es aber bei einfacher Ermaqung fcon flar, bag ein Bohrloch im allfeite verfpannten Gefteine gang andere Labung erfordert, ale wenn das Feleftud nur auf vier, brei ober noch weniger Seiten mit ber Sauptmaffe jufammenbangt, und bas Minimum wird jedenfalls bann eintreten, wenn bas zu iprengende Stud nirgende verbunden, ein "Freiftein" ift.

Darum bleibt es bei häufig wechselnden Berhaltniffen im Gefteine und in ber Lage des Sprengstudes eine muffige Sache, Die Ladungsmengen berechnen gu Die Sparfamkeit im Grubenhaushalte und bei der Sprengarbeit überhaupt erfordert es, daß in ben gewöhnlichen Fällen ber Bauer felbft die ihm nothig icheinende Labung bestimme, benn es geht felten an, daß ein Ingenieur Bat bann noch - wie es in Bergbauen bies zur befonderen Aufgabe erhalte. die Regel ift — der häuer felbst sein Sprengmaterial zu bezahlen, fo muß man ihm naturgemäß beffen beliebige Berwendung geftatten, jedoch wird es bann Aufgabe des die Aufficht führenden Ingenieurs fein, ihm die Anleitung ober bei unvernünftiger Arbeit die nothwendige Belehrung ju geben. Der verständige Sauer fieht fich fein Geftein wohl an, nimmt bei jedem Schuffe Rudficht auf vorhandene Ablösungen (Laffen, Erdspalten), auf die Richtung des Bohrloches, bie "lauten" Partien und bas "Freisein"; allein es trifft fich nur ju oft, bak zwei Sauer liber bie für einen bestimmten Schuß erforderliche Ladung verschiebener Meinung find. Daraus folgt gewöhnlich Berfchwendung bes Sprengstoffes. welche insbesondere bei Gifenbahnarbeiten und Steinbruchen größeren Umfang annimmt, weil ber meist im Accord thätige Arbeiter lieber ftarfer ladet, um nicht nachbohren ober "abheben" ju muffen. Bei ber Bewinnung von Bertfteinen wird wieder ju wenig geladen, aus Furcht, bas Geftein zu fehr zu gertrummern, und bann verbringt man wieder halbe Tage bamit; eine folche Besteinsbruft mübfam abzufeilen.

Indem ich also nochmals rathe, unter gewöhnlichen Umständen die Berechsnung der Ladungen zu unterlassen, empfehle ich dagegen, einige Wochen hindurch die Arbeiter aufmerksam zu beobachten, sich von einigen Tüchtigeren von Fall zu Fall aufflären zu lassen, und wenn man, was vorausgesest wird, die sonstigen sir die Sprengarbeit ersorberlichen Kenntnisse besitzt, so wird man in kurzer Zeit eine solche Gewandtheit erlangen, daß man durch bloße Betrachtung des Sprengstückes die Ladung mit ziemlicher Schärse angeben kann.

Ich werde später jene Falle behandeln, bei welchen eine Berechnung

ber Labung möglich ift. Wie erwähnt, sind dies Stollen und Schächte mit gleich bleibenden Gesteinsverhältnissen und Querschnitt — also auch die Tunnelsarbeiten —, ferner Steinbruche, Eisenbahneinschnitte und Tagbane, besonders von Kohle, welche eine sehr planmäßige Arbeit gestatten, und schließlich die Riesenminen, Sprengungen bedeutender Felsmassen durch große Ladungen.

Es hat an Theorien für die Ermittelung der Ladungen nicht gefehlt, allein ihre Anwendung auf die Praxis muß sich naturgemäß auf empirische Beobachstungen stützen. Es sei also in Folgendem das zum Berständnisse der Theorie

unumgänglich Nöthige geboten.

### Allgemeine Laberegel.

Sieht man vorerst von der Form der Ladung ab, und denkt sich dieselbe auf einen mathematischen Punkt concentrirt, nimmt man an, daß im Augenblicke der Explosion der gesammte Sprengstoff in gassörmigen Zustand gebracht wurde, so wird er auf die ihn einschließende Umgebung an allen Punkten einen gleich großen Druck ausüben. Ist die Ladung stark genug, so wird dieser Druck den Biderstand überwinden, welchen die Cohäsion des Sprengstückes ihm bietet, und dieses wird in Theile gebrochen. Ist die Ladung zu schwach, so wird der Druck dazu verbraucht, einerseits den von der Ladung eingenommenen Hohlraum zu ersweitern, andererseits die gebildeten Gase wieder in slüsssigen Zustand überzusühren, oder an der Bildung sester Verbindungen mitzuwirken.

Denkt man sich nun die Ladung an einem Punkte einer unbegrenzten, leicht zusammendrückbaren Masse, so wird, da die Gase keinen Ausweg sinden und der Druck auf alle Bunkte der Umgebung gleich groß ist, eine Erweiterung des Hohlsraumes in Gestalt einer Kugel die Folge sein. Denkt man sich die Ladung in einer theoretisch vollkommen unprestaren Masse besindlich, so wird sich der Druck in den einzelnen Molecülen dieser Masse die zu einer von der Größe dieses-Druckes abhängenden Grenze nach allen Richtungen vollkommen gleichnußig sortspflanzen, mit anderen Worten, die Gesammtheit der von dem Drucke erreichten Masse muß die Gestalt einer Lugel haben.

Daraus folgt, daß die Größe einer auf einen mathematischen Kunkt consentrirten Ladung in geradem Berhältnisse zu dem Körperinhalte der von ihrer Wirkung berührten Kugel steht. Setzt man nun für die Wirkungsfähigkeit eines Sprengmittels in einer gegebenen Masse den Coöfficienten c, und ist der Körpersinhalt einer Kugel  $I=4,1888\,r^3$  (r= Halbmesser der Kugel), so ist die Lasdung  $L=4,1888\,r^3$ . c.

Diese allgemeine Laberegel kann in der Sprengarbeit keine Anwendung finden, weil man bei derselben niemals mit unbegrenzten Massen zu thun hat, vielmehr immer eine bestimmte Arbeit verrichten will.

Sprengung aus dem Bollen (eine freie Fläche) mit concentrirter Ladung.

Man benke sich eine concentrirte Ladung L (Fig. 81) (beren vollkommenste Form wieder die Kugel ist) in einer Masse eingeschlossen, welche nach einer Seite von der Ebene AB, nach allen anderen Seiten aber nicht begrenzt ist. Der durch die Explosion gebildete Druck sindet demnach überall Widerstaud, aussenommen gegen die Ebene AB.

Nehmen wir nun an, das Maß der dem Sprengmittel entsprechenden Kraft, also der Haldmesser der seiner Wirkung zukommenden Kugel, sei genau gleich einer von der Kadung L auf die Ebene AB gefällten Senkrechten LM, so würde die Ebene AB nur in ihrem Bunkte M von der Wirkung berührt werden. Da jedoch je nach dem Maße der Zusammendrückbarkeit und der Elasticität des Geskeines eine größere oder geringere Menge der entwickelten Kraft von den undegrenzten Seiten gegen die begrenzte Ebene zurückgeworsen wird, nach welcher hin Fig. 81.

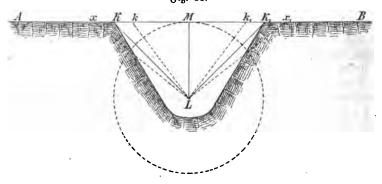

sich weniger Widerstand vorsindet, so wird auf der Ebene AB eine größere Anzahl von Bunkten getroffen werden. Diese Trefspunkte werden ihre Grenze dort sinden, wo das Maß der versügbaren Kraft aushört; sie wird also ihre Wirkung in Gestalt eines Kegels gegen die Sene AB hin ausüben, und einen Trichter  $KLK_1$  von dem Sprengkörper ablösen. Ist die Ladung schwächer, so solgt von selbst, daß der Trichter kleiner,  $kLk_1$ , wird, ist sie stärker, so wird er größer,  $xLx_1$ , sein. Ist das Sprengmittel start genug, um den Widerstand gegen die unbegrenzten Seiten hin theilweise zu überwinden, so wird an denselben theils eine Formveränderung, theils eine Loslösung und Spaltung des Gesteines auftreten, so daß der erzeugte Trichter an den der Ebene AB abgewendeten Seiten eine Erweiterung erfährt, und in Wirklichkeit die voll gezeichnete Gestalt erhielte.

Es ist klar, daß in diesem Falle die Größe des Trichterhalbmessers KM — welchen wir in der Folge mit r bezeichnen — und mit ihm der Trichterinhalt bei gleicher Natur des Sprengstlickes und des Sprengmittels nur von der Menge der Ladung abhängen. Es folgt weiter, daß eine unverhältnißmäßig wachsende

Kraft zur Erzengung bes Trichters nothwendig ist, und eine ebenso gesteigerte Menge von Kraft ungenut verloren geht, wenn der Trichterhalbmesser r größer wird, als die kürzeste Entfernung (Widerstandslinie) LM (in der Folge w genannt) der Ladung von der Ebene AB, und wenn umgekehrt die Widerstandslinie w gegen den Trichterhalbmesser r wächst.

Ift LM (Fig. 82) die Widerstandslinie w einer Mine, KM und K, M die Trichterhalbmesser r und r,, so nennt man die Mantellinien KL und K, L die Explosionshalbmesser e und e. Bleibt nun die Widerstandslinie gleich, vermehrt sich aber die Ladung, so wird der Trichter größer, was in der Berlängerung des Explosionshalbmesserse e seinen Ausdruck sindet; es kann also e als Kugelhalbmesser, als das größte Maß ber an der Sene AB zur Geltung gelangten Kraft gelten, und man kann sonach die Wirkung des Sprengmittels als



ben britten Botenzen bes Explos fionshalbmeffers e entfprechend annehmen.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß diese Annahme in der Regel vollfomsmen zutrifft. Es kommen in der Wirkslichkeit allerdings viele Nebenumstände mit in Betracht, welche das theoretische Refultat verändern, und man kann dess

halb der hierans abgeleiteten Laberegel keinen absoluten Werth beimeffen.

Ift c der Wirtungscoöfficient eines Sprengmittels, so wird nach dem Obigen die Ladung  $L=ce^3$  und  $c=\frac{L}{e^3}$ . Da nun  $e=\sqrt{w^2+r^2}$ , so lautet die Formel L=c  $(\sqrt{w^2+r^2})^3$ , wobei L in Kilogrammen, w und r in Metern auszudrücken sind.

Damit hört die Theorie auf und wird in ihrer weiteren Ausstührung durch die Erfahrung ergänzt. Während man nämlich nach der Theorie annehmen muß, daß einer bestimmten Widerstandslinie w nur ein gleich großer Trichterhalbmesser r entspreche, hat sich aus einer großen Anzahl von Sprengungen ergeben, daß in Folge der vorerwähnten Rückwirkung der Kräfte die Grenze für eine regelmäßige

Wirtung der Ladung noch dann erreicht wird, wenn  $\frac{r}{w} = n = 1,50$ , oder  $\frac{e}{w} = p = 1,80$ , also das Verhältniß Widerstandslinie: Trichterhalbmesser = 2:3, oder Widerstandslinie: Explosionshalbmesser = 5:9 ist.

Wenn man nun die Formel L=c  $(\sqrt{w^2+r^2})^3$ , innerhalb der Grenze von  $n \ge 1,50$  und  $p \ge 1,80$ , näherungsweise berechnet, so erhält man die Näherungssormel L=0,36 c  $(w+r)^3$ . Ersett man in derselben 0,36 c durch k, b. b. drift man den Coöfficienten sogleich kleiner aus, so ergiebt sich als Laderegel:

$$L=k (w+r)^3$$
 und  $k=rac{L}{(w+r)^3}$ 

Daraus ift folgende Tabelle berechnet:

Labetabelle für concentrirte Labungen mit einer freien Flache.

 $L=k~(w+r)^8$ . Richtiges Berhältniß  $\frac{r}{w}>0.75<1.50$ .

Der Coöfficient  $k=0,\!100$ ; ift  $k\gtrsim0,\!100$ , so ift L entsprechend zu multipliciren ober zu bivibiren.

| w + r<br>Meter | $L\!=\!$ Rilogr. | w + r<br>Meter | L=Rilogr. | w + r<br>Meter | L=Rilogr.       | w + r<br>Reter | L = Rilogr. |
|----------------|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 4,00           | 6,400            | 8,25           | 56,152    | 12,25          | 183,825         | 16,25          | 429,102     |
| 4,25           | 7,677            | 8,50           | 61,413    | 12,50          | 195,313         | 16,50          | 449,213     |
| 4,50           | 9,113            | 8,75           | 66,992    | 12,75          | 207,267         | 16,75          | 469,942     |
| 4,75           | 10,717           | 9,00           | 72,900    | 13,00          | 219,700         | 17,00          | 491,300     |
| 5,00           | 12,500           | 9,25           | 79,145    | 13,25          | 232,620         | 17,25          | 513,295     |
| 5,25           | 14,470           | 9,50           | 85,738    | 13,50          | 246,038         | 17,50          | 535,938     |
| 5,50           | 16,638           | 9,75           | 92,686    | 13,75          | 259,961         | 17,75          | 559,236     |
| 5,75           | 19,011           | 10,00          | 100,000   | 14,00          | 274,400         | 18,00          | 583,200     |
| 6,00           | 21,600           | 10,25          | 107,689   | 14,25          | 289,364         | 18,25          | 607,839     |
| 6,25           | 24,414           | 10,50          | 115,763   | 14,50          | 304,863         | 18,50          | 633,163     |
| 6,50           | 27,463           | 10,75          | 124,230   | 14,75          | 320,905         | 18,75          | 655,430     |
| 6,75           | 30,755           | 11,00          | 133,100   | 15,00          | 337,500         | 19,00          | 685,900     |
| 7,00           | 34,300           | 11,25          | 142,383   | 15,25          | 354,658         | 19,25          | 713,333     |
| 7,25           | 38,108           | 11,50.         | 152,088   | 15,50          | <b>372,38</b> 8 | 19,50          | 741,488     |
| 7,50           | 42,188           | 11,75          | 162,223   | 15,75          | 390,698         | 19,75          | 770,373     |
| 7,75           | 46,548           | 12,00          | 172,800   | 16,00          | 409,600         | 20,00          | 800,000     |
| 8,00           | 51,200           |                |           |                |                 |                |             |

Sind n und p, die Zeiger der Mine, größer als 1,50 bezw. 1,80, so wächst, wie vorher erörtert, die nöthige Ladung unverhältnißmäßig, und man muß sodann für jeden einzelnen Fall einen Zeigercoöfficienten q in Rechnung bringen, die Laderegel also auf  $L \Longrightarrow q \, k \, (w+r)^3$  und  $k \Longrightarrow \frac{L}{q \, (w \Longrightarrow r)^3}$  ändern. Für diesen Zeigercoöfficienten q wurde auf Grund von Erfahrungsresultaten nachstehende Tabelle gebildet  $^1$ ):

Beiger
$$p = 0.00$$
 bis 1.801.851.901.952.002.052.10 $n = 0.00$  $n = 0.00$ 1.501.561.621.671.731.791.85Coëfficient  $q = 0.00$ 1.001.081.171.281.401.531.68

<sup>1) 17.</sup> Theil des technischen Unterrichtes für die f. f. Genietruppe.

Man ersieht daraus, daß es ganz unvortheilhaft ift, p größer als 1,80 bezw. n größer als 1,50 zu machen, turz gesagt, zu ftarte Ladungen anzuwenden.

Hat man umgekehrt die Ladungsmenge L und den Wirkungscoöfficienten k für das Sprengmittel gegeben, so kann man den Trichterhalbmeffer r, also die Wirkungssphäre einer Mine, bestimmen, indem man die Formel:

$$\sqrt[3]{\frac{L}{k}} \cdot 0,36.2 = \sqrt[3]{\frac{L}{k}} \cdot 0,72 = e_1,$$

und  $r=\sqrt{e_1^2-w^2}$  berechnet. Ift der Zeiger  $p_1$  größer als 1,80, also  $\frac{e_1}{w}>1,80$ , so hat man das so gesundene  $e_1$  mit dem in nachstehender Tabelle zu suchenden Werthe zu multipliciren:

$$\frac{e_1}{w} = p_1 = 0.00 \text{ bis } 1.8 \quad 1.9 \quad 2.0 \quad 2.1 \quad 2.2 \quad 2.3 \quad 2.4$$

$$\text{Werth } f \text{ filt } e = 1.00 \quad 0.97 \quad 0.95 \quad 0.92 \quad 0.90 \quad 0.88. \quad 0.86$$

$$\frac{e_1}{w} = p_1 = 2.5 \quad 2.6 \quad 2.7 \quad 2.8 \quad 2.9 \quad 3.0 \quad 3.1 \quad 3.2$$

$$\text{Werth } f \text{ filt } e = 0.84 \quad 0.82 \quad 0.80 \quad 0.78 \quad 0.77 \quad 0.76 \quad 0.74 \quad 0.73$$

$$\frac{e_1}{w} = p_1 = 3.3 \quad 3.4 \quad 3.5 \quad 3.6 \quad 3.7 \quad 3.8 \quad 3.9 \quad 4.0$$

$$\text{Werth } f \text{ filt } e = 0.72 \quad 0.71 \quad 0.70 \quad 0.69 \quad 0.68 \quad 0.67 \quad 0.66 \quad 0.65$$

$$\frac{e_1}{w} = p_1 = 4.1 \quad 4.2 \quad 4.3 \quad 4.4 \quad 4.5 \quad 4.6 \quad 4.7$$

$$\text{Werth } f \text{ filt } e = 0.64 \quad 0.64 \quad 0.63 \quad 0.62 \quad 0.62 \quad 0.61 \quad 0.61$$

$$\text{We if piele: } \text{ Gegeben } k = 0.100, w = 5 \text{ m}, r = 5 \text{ m}, \text{ bann iff}$$

$$p = \frac{\sqrt{w^2 + r^2}}{w} = 1.41; n = \frac{r}{w} = \frac{5}{5} = 1; L = k (w + r)^3 = 100 \text{ kg},$$
folglidh
$$k = \frac{100}{(5 + 5)^3} = 0.100; e_1 = \sqrt[3]{\frac{L}{k}} \cdot 0.72 = 7.2 \text{ m}; p_1 = \frac{7.2}{5} = 1.44 \text{ m},$$
alfo < 1.80, bennadh  $r = \sqrt{e_1^2 - w^2} = 5.18 \text{ m}$  flatt 5 m.
Gegeben  $k = 0.150, w = 3 \text{ m}, r = 7 \text{ m}, \text{ bann iff}$ 

$$p = \frac{\sqrt{9 + 49}}{2} = 2.54; n = \frac{7}{3} = 2.33;$$

66 Concentrirte Ladungen bei mehr als einer freien Flache.

also 
$$L=qk$$
  $(w+r)^3=3,37\times0,15\times(3+7)^3=505,5$  kg; folglich  $k=\frac{L}{q\,(w+r)^3}=0,150$ ;  $e_1=\sqrt[3]{\frac{505,5}{0,15}}\cdot0,72=10,80$  m;  $p^1=\frac{10,80}{3}=3,60$ , also > 1,80, bemnach  $e=e_1$ .  $f=10,80$ . 0,69 = 7,45 m statt 7,62 m, und  $r=\sqrt{e^2-w^2}=\sqrt{46,50}=6,82$  m statt 7 m. Die beiden Tabellen stimmen sonach genügend genau überein.

# Sprengungen mit concentrirten Ladungen bei zwei und mehr freien Flächen.

Angenommen, eine Labung L (Fig. 83) werfe gegen eine freie Fläche  $KK_{\iota}K_{\iota\iota\iota}$  einen Trichter von der Größe aLk aus. Hat das Sprengftlick jedoch zwei freie Flächen  $KK_{\iota\iota}$  und  $KK_{\iota\iota}$ , so muß die Ladung nach jeder Seite hin einen Trichter aussprengen; derselbe wird kleiner sein, als wenn nur eine freie Fläche



vorhanden wäre. If w=w, und L nicht größer, als eben nöthig, so werden die Mantellinien der beiden Trichter sich berühren, und die dazwischen besindlichen Mittel durch die theilweise zurückgeworsene Kraft mitgenommen werden, es wird also ein Trichter von der Form  $tLt_1$  entstehen. Ist jedoch w < w, so werden der Ladung L zwei sich nicht berührende Trichter cLd und aLb (Fig. 84) entsprechen, wenn das Sprengstück gegen K mit dem Festen zusammenhinge. Da dies aber nicht der Fall ist, so wird ein Theil der Kraft in Verbindung mit dem rückgeworsenen Theile derselben zur Bewältigung des Zwischenmittels kdLa versbraucht, und dagegen in der Richtung von  $k_1$  und  $k_2$  weniger zur Geltung gelangen, so daß der Trichter schließlich die Gestalt  $tLt_1$  annimmt; hierbei wendet sich die

Kraft, wie aus dem oben Gesagten folgt, mehr der kleineren Widerstandslinie wau. Aus der Betrachtung des Borstehenden ergiebt sich also, daß das Bolumen des abgesprengten Gutes bei gleicher Ladung größer wird, wenn zwei freie Seiten statt einer vorhanden sind, oder umgekehrt, zur Erzielung derselben Wirkung ist eine geringere Ladung nöthig.

Wendet man das bei Sprengungen mit einer freien Fläche Gesagte sinnsgemäß hier an, so ergiebt sich, daß der Abstand der Ladung von den beiden freien Flächen in keinem größeren Berhältnisse als 2:3 sein darf, wenn nicht unvershältnismäßig viel Ladung verbraucht werden soll. Dies wird auch durch die Ers

fahrung bestätigt.

Es ift leicht einzusehen, daß in dem Maße, als sich die Anzahl der freien Seiten vermehrt, die Berspannung des Sprengstückes auch abnimmt, und zur Gewinnung gleich großer Mengen von Sprenggut stets eine geringere Ladung erforderlich ist, oder die gleiche Ladung ein stets wachsendes Bolumen abwirft. Auch hier gilt die allgemeine, durch die Erfahrung gewonnene Regel, daß der kürzeste Abstand der Ladung zum längsten höchstens im Berhältnisse wie 2:3 stehen darf, wenn die Arbeit nicht unvortheilhaft werden soll. Zweckmäßig legt man die Ladung so an, daß die kürzere Widerstandslinie in der Horizontalen, die längere in der Berticalen liege, weil das Gewicht der abgehobenen Masse zum leichteren Abbruche beiträgt.

Ueber die Ladungsmenge solcher mit mehreren freien Flächen versehenen Minen läßt sich eine Regel kaum angeben. Beiläufig ift anzunehmen, daß die nach der Tabelle auf S. 64 berechnete Ladung für eine freie Seite durch die Anzahl der freien Seiten zu dividiren ift, daß sie also

bei zwei freien Seiten auf die Balfte,

" brei " " ein Drittel, " vier " " " Biertel,

" fünf " " " Hünftel,

" feche " " (Freisteinen) auf ein Sechstel

herabgesett werden kann. Man thut dann am besten, einige Probesprengungen durch kleine Minen zu machen, und zwar zuerst aus dem Bollen, um den Coöfficienten k zu bestimmen, und dann mit zwei oder mehr freien Seiten, um zu sehen, wie weit der Natur des Gesteines entsprechend obige Berhältnißzahlen zu andern sind.

### Berfpannte Sprengftude.

Bon ben hier erwähnten Berhaltnissen weichen jeboch sehr bedeutend jene Sprengstude ab, welche an minbestens zwei einander entgegengesetten Seiten mit ber großen Masse zusammenhängen. Man sagt dann, das Gestein sei "verspannt", und es wird einer verhaltnismäßig größeren Ladung bedürfen, als der Anzahl der freien Seiten zukäme. Die einfachste Form einer solchen Berspannung ift die, wenn das Sprengstud lediglich auf zwei Seiten mit dem Festen verbunden

ist, z. B. bei einem Pfeiler (Fig. 85). Ift bas Zwischenmittel bid genug, und will man nur nach einer Seite hin die Wirkung erzielen, so verhält sich die Arbeit wie beim Sprengen aus dem Bollen mit einer freien Ebene. Will man jedoch



nach beiben freien Seiten hin ausspren=
gen, b. h. bas Zwischenmittel entfernen,
so muß die Ladung ersahrungsgemäß
um die Hälfte größer genommen werben.
Man muß bann zwedmäßig die Ladung
in der Mitte andringen, denn wenn die
beiden Widerstandslinien ungleich werben, so vermindert sich die Wirkung in
der Richtung der größeren Widerstandslinie im aubischen Verhältnisse, man
wird also eine in demselben Verhältnisse größere Ladung nehmen müssen,
um die gleiche Wirkung zu erzielen.

Wenn jedoch das Sprengstück an mehreren, und darunter selbstverständlich

wieder an zwei entgegengesetzten Seiten "fest verspannt" ift, so wird die nöthige Ladungsmenge mit der Anzahl der verspannten Seiten immer mehr steigen.

### Berichiedenheit der Schichten.

Bei großen Sprengungen trifft es sich häusig, daß der adzusprengende Theil aus verschiedenen Gesteinsschichten von ungleicher Härte besteht. Es ist da vor Allem darauf zu achten, daß die Ladung inmitten einer möglichst dicken Schichte zu liegen komme. Wo es nicht zu vermeiden ist, daß die Ladung sich zwischen zwei Schichten besinde, muß sie verstärkt werden.

### Bohrlochsfprengungen.

### (Sprengungen mit gestreckten Labungen.)

Bei ben in regelmäßigen Betrieben vorkommenden Sprengungen befindet sich die Ladung in einem Bohrloche, wo ihre Länge ein Bielsaches ihres Durchsmessers beträgt, also einen Chlinder bildet; man nennt dies eine gestreckte Ladung. Man kann eine gestreckte Ladung als eine ununterbrochene Reihe concentrischer Ladungen auffassen. Hätten wir also in einem unbegrenzten, leicht zusammensdrückbaren Raume eine gestreckte Ladung L (Fig. 86) eingeschlossen, und denken wir uns dieselbe vorläusig aus einzelnen concentrirten Ladungen zusammengesetz, so wird jeder derselben eine Kugel als Wirkungskreis entsprechen. Da aber diese Kräfte neben einander zur Geltung gelangen, so werden dieselben um so mehr in einander greisen, je näher sie zum Wittelpunkte der Ladung entstehen, es werden also an diesen Stellen größere Kraftmengen in Wirkung treten. Dadurch wird nun der Hohlraum eine eiförmige Gestalt annehmen müssen.

Hat eine folche gestreckte Ladung gegen eine freie Fläche zu wirken, so wird bieselbe, nach dem bei concentrirten Ladungen Gesagten, gleichfalls einen Trichter werfen, derselbe wird jedoch die Form einer Ellipse annehmen mussen. Mit der Zunahme der Ladungslänge wird dieser Trichter naturgemäß immer weniger eiförmig, und nutikte schließlich eine Rinne bilden.

Diese elliptische Form kann der Trichter auch dann nicht beibehalten, wenn mehr als eine freie Seite vorhanden ift. Es seien z. B., wie in Fig. 87, zwei



freie Seiten vorhanden, so wird die Ladung gegen das Bolle hin, wegen der hohen Berspannung, nur wenig wirken können, um so mehr aber gegen die freien Seiten hin, sowohl, weil dort die Berspannung aufgehoben ist, als auch, weil die Kraft von der vollen Seite her zurückgeworsen wird. Der Trichter wird also

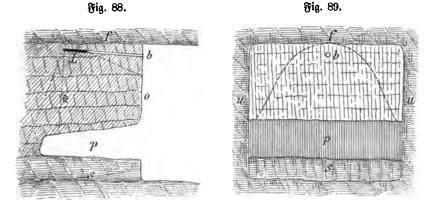

eine unregelmäßige Form erhalten, und diefe wird um fo verschiedener fein, je mehr freie Seiten vortommen.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß gestreckte Ladungen unmittelbar aus der Widerstandslinie berechnet werden können, nachdem das Gewicht der Ladung sür den Längenmeter des Sprengstückes mit dem Quadrate der Widerstandslinie w gleichmäßig wächst. Behalten wir die srüheren Bezeichnungen dei, so ergiebt sich die Formel  $L=kw^2$  und  $k=\frac{L}{w^2}$ , worin k der dem Gesteine entsprechende Coöfficient, L die Ladung in Kilogrammen für den Längenmeter ist.

Betrachten wir einen ziemlich allgemeinen Fall, wie das Bortreiben einer Strecke in der Kohle. Ein Bohrloch b (Fig. 88 u. 89 a. v. S.) hätte gegen den Schramm p und die Brust o zu wirken. Da das Gestein auf allen anderen Seiten fest verspannt ist, so wird die Wirkung sich nur gegen die bezeichneten zwei freien Seiten hin äußern können. Das Bolumen der abgesprengten Masse wird also nur durch die Höhe der Bank bestimmt, demnach mit der Widerstandslinie w wechseln. Da nun bekanntlich die Fortpslanzung des Stoßes der Entsernung umgekehrt proportional ist, so wird die erforderliche Krast dem Quadrate der Entsernung

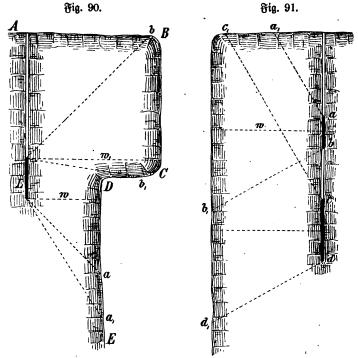

(also ber Widerstandslinie w) gleich. Es wird diese allgemeine Erklärung genügen, um die Formel  $L=k\,w^2$  zu begründen.

Als Widerstandslinie w ist jedoch keineswegs die kurzeste Entsernung der Ladung von der freien Fläche anzunehmen, wie dies vielsach mit Unrecht geschieht. Es seien in einem Sprengstucke (Fig. 90) die freien Seiten ABCDE vorhanden, und die Ladung sei für w als kürzeste Widerstandslinie ganz genau berechnet. Die Ladung wird dann, statt den normalen Trichter ab zu wersen, nicht im Stande sein, den Widerstand gegen BCzu überwinden, sie wird also nur einen unregelmäßigen Trichter  $a_ib_i$  wersen können. Es muß also in diesem Falle, um einen regelmäßigen Trichter zu erhalten,  $w_i$  als Widerstandslinie (gewöhnlich Borgabe genannt) und somit als Maß der erforderlichen Kraft gelten, und daraus folgt, daß man stets die größte Entsernung gegen die freie Fläche

und in der Richtung der beabsichtigten Wirkung als Widers standslinie (Vorgabe) anzusehen habe, also w., und nicht woder b.

In dem vorliegenden Falle wäre das Bohrloch allerdings unrichtig angelegt, benn um nicht die wegen ABCD erforderliche große Ladung auf den weniger Widerstand bietenden Theil DE verschwenden zu müssen, ist es vortheilhafter, zuerst ABCD durch ein entsprechend kurzeres und schwächer geladenes Bohrloch abzuwersen, und sur den verbleibenden Körper DE besonders vorzugehen.

Die Sprengungen mit gestreckten Labungen versolgen in der Regel und der Natur der Berhültnisse nach eine andere Art der Gesteinsablösung, als solche mit concentrirten Ladungen. Gewöhnlich soll man innerhalb der Begrenzung eines Stollens oder Schachtes mit der Sprengung vorschreiten, die Ulme, Firsten und Sohlen aber möglichst schonen; oder, wie in größeren Galerien, Steinsbrüchen u. s. w., es erlaubt die Natur des Gesteines nicht, daß man über ein bestimmtes Maß hinaus auf Wirtung rechnen könne. Man legt also das Bohrsloch so an, daß das Sprengmittel seine Kraft in der gewühnschten Richtung dußere, bemnach sast parallel mit der in dieser Richtung besindlichen freien Fläche.

Nehmen wir nun an, in einem Bohrloche von der Länge af (Fig. 91) habe die Ladung ab einen Trichter von der Ausbehnung  $a,b_1$  geworfen. Ift das Bohrloch noch einmal so lang, also ef, so wird die Ladung gleichsalls größer, cd werden müssen, um die ganze Bant mit ihrer Wirkung zu treffen. Daraus ergiebt sich die Nothwendigkeit, die Ladung für den Längenmeter zu bestimmen. Bollte man sie nur nach der Widerstandslinie berechnen, so wäre sie in beiden Fällen gleich groß, was natürlich nicht möglich ift.

Für andere Coöfficienten als die in der Tabelle (f. f. S.) enthaltenen kann die Ladung durch bloße Abdition bestimmt werden. Es sei z. B. k=0,170, w=1,30, so berechnet sich die Ladung für den Längenmeter aus

$$w = 1,30 \begin{cases} k = 0,09 & L = 153 \\ k = 0,08 & L = 136 \\ k = 0,170 & L = 289 g \end{cases}$$

Bur Bestimmung bes Coöfficienten k verfahrt man am besten wie folgt:

Man mache an einem mit zwei freien Flächen versehenen Sprengstille, welches die normalen Berhältnisse besitzt (z. B. an einer unterschrämmten Kohlensbank, einer Felswand in Steinbrüchen), ein Bohrloch von nicht niehr als 2 m Länge, gebe eine schätzungsweise Ladung hinein und beobachte die Wirkung. Je nachdem sie zu stark oder zu schwach war, lade man ein zweites Bohrloch weniger oder mehr, und so fort, dis man zwei oder drei Schüsse erzielt hat, welche, wo möglich bei verschiedenen Borgaben und Bohrlochstiefen, die Kraft des Sprengsmittels voll ansgenutzt haben. Aus den hierbei gewonnenen Angaben berechne man vorerst das Gewicht des auf den Längenmeter verbrauchten Sprengstoffes  $\frac{L}{t}$ ,

und dann durch die Formel  $k=rac{L}{w^2}$  den Coöfficienten k. Man hat so ein- für allemal den Maßstab für die Kraft des Sprengstoffes unter den gegebenen

Labetabelle für Bohrlöcher.  $L=k w^2$ ,  $k=\frac{L}{m^3}$  bei zwei freien Seiten.

| Coefficient k =                          | 0,05 | 90'0 | 0,07       | 80'0 | 60'0  | 0,100            | 0,125 | 0,150   | 0,175 | 0,200   | 0,250  | 0,300          | 0,350 | 0,400 | 0,450 | 0,500        |
|------------------------------------------|------|------|------------|------|-------|------------------|-------|---------|-------|---------|--------|----------------|-------|-------|-------|--------------|
| Längste<br>Widerstandslinie<br>w = Meter |      |      |            |      | gunqu | ıng in           | 1     | Grammen | pro   | Meter 1 | Bohrlo | Bohrlochslänge | 9 B   |       |       |              |
| 0 80                                     | -    |      | α          | 8    | 23    | 25               | .31   | 88      | 4     | 8       | 63     | 76             | 88    | 100   | 118   | 125          |
| 96,0                                     | 2    |      | 8          | 8    | 86    | 98               | 45    | . 54    | 63    | 72      | 8      | 108            | 126   | 144   | 162   | 180          |
| 0,00                                     |      | : £  | . K        | 3    | 42    | , 6 <del>4</del> | 62    | 74      | 98    | 86      | 113    | 147            | 172   | 196   | 220   | 245          |
| 2, 6                                     | 8    |      | 45         | 22   | 28    | 64               | 8     | 96      | 112   | 128     | 160    | 192            | 224   | 256   | 288   | 330          |
| 60,0                                     | 4    |      | 22         | , FE | 73    | 8                | 113   | 122     | 142   | 162     | 203    | 243            | 284   | 324   | 365   | <del>2</del> |
| 8,0                                      | . 2  |      | ; <u>8</u> | 8 8  | 8     | 100              | 125   | 150     | 175   | 200     | 250    | 300            | 850   | 400   | 450   | 200          |
| 7,00                                     | 3 8  |      | 2 %        | 3 6  | 109   | 121              | 152   | 182     | 212   | 242     | 303    | 363            | 424   | 484   | 545   | 903          |
| 1.90                                     | 2    |      | 3 5        | 116  | 130   | 144              | 180   | 216     | 252   | 288     | 360    | 432            | 504   | 296   | 648   | 720          |
| 1 30                                     | . %  |      | 119        | 136  | 153   | 169              | 212   | 254     | 298   | 838     | 423    | 202            | 592   | 678   | 761   | 845          |
| 0,1                                      | 8    |      | 38         | 157  | 177   | 196              | 245   | 294     | 343   | 392     | 490    | 288            | 989   | 794   | 883   | <u>8</u>     |
| 150                                      | 113  |      | 158        | 86   | 203   | 225              | 282   | 338     | 894   | 450     | 563    | 675            | 788   | 006   | 1013  | 1125         |
| 1,60                                     | 128  |      | 86         | 205  | 231   | 256              | 320   | 384     | 448   | 512     | 049    | 768            | 968   | 1024  | 1152  | 1280         |
| 1.20                                     | 145  |      | 203        | 232  | 261   | 289              | 362   | 434     | 206   | 578     | 723    | 867            | 1012  | 1156  | 1301  | 1445         |
| 0,1<br>00                                | 162  | 195  | 227        | 560  | 292   | 324              | 405   | · 98    | 292   | 648     | 810    | 972            | 1134  | 1296  | 1458  | 1620         |
| 96                                       | 181  | 21.7 | 253        | 583  | 325   | 361              | 452   | 542     | 632   | 722     | 903    | 1083           | 1264  | 1444  | 1625  | 1805         |
| 2 6                                      | 6    | 070  | 6          | 390  | 860   | 40               | 8     | 90      | 200   | 008     | 1000   | 1200           | 1400  | 1600  | 1800  | 2000         |

Berhältnissen, und kann in jedem weiteren Falle mit Hilfe der Ladetabelle die erforderliche Ladung bestimmen.

Es hatten fich z. B. bei brei Sprengungen folgende Berhaltniffe ergeben :

|    | Bohrlochstiefe | Vorgabe        | Ladung         | Labung pro<br>Längenmeter          |
|----|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
|    | t              | w              | $oldsymbol{L}$ | $rac{oldsymbol{L}}{oldsymbol{t}}$ |
| 1) | 1,00           | 0,80           | 0,100          | 0,100                              |
| 2) | 0,75           | 0,70           | 0,055          | 0,073                              |
| 3) | 1,30           | <b>1,3</b> 0 . | 0,325          | 0,250                              |

Berechnet man nun die Formel  $k=rac{L}{w^2}$ , oder einfacher, sucht man in der

Labetabelle die Borgabe auf, und in derselben Reihe das der hier gefundenen Ladung für den Weter Bohrlochslänge am nächsten entsprechende Gewicht, so hat

man am Kopfe der betreffenden Längsreihe den zusgehörigen Coöfficienten k, in diesem Falle 0,150.

Es sei hier wiederholt, daß man das Bohrloch im Allgemeinen nicht länger machen soll, als die Vorgabe (Fig. 92).

Nachbem die Fälle, wo zwei freie Flächen vorshanden sind, die Mehrzahl bilden, wurde die Ladetabelle sogleich für diese aufgestellt. Ift nur eine freie Fläche vorhanden, bei sogenannten Einbruchsminen, so wird je nach dem Winkel, unter welchem das Bohrloch angelegt ist, die Ladung zu vergrößern sein. Für den theoretischen Winkel von 480 wäre

sie etwa  $2^{1/2}$  mal größer zu nehmen, als in der Tabelle. Sind mehr als zwei freie Flächen vorhanden, so ist die Ladung entsprechend zu vermindern, und zwar ungefähr

bei drei freien Flächen auf zwei Drittel, " vier " " " die Hälfte, " fünf " " zwei Fünftel, " sechs " " (Freisteinen) auf ein Drittel

ber in der Tabelle gefundenen Ladungen.

Fig. 92.

Begreislicherweise wird man hier alle jene Rücksichten zu beobachten haben, auf welche in dem Capitel über die Anlage der Bohrlöcher aufmerksam gemacht wurde. Man wird z. B. darauf Bedacht nehmen, daß die Trennungssphäre nicht gleich ist mit der Rissphäre, also außerhalb des gebildeten Trichters das Gestein noch auf eine gewisse Entfernung hin aus dem Zusammenhange gebracht wird und mit Handwerkszeugen leicht zu entfernen ist. Man wird auf das specifische Gewicht des Sprengmittels und damit auf die Breite des Trichters achten, dessonders da, wo mehrere Schüsse in einander wirken sollen, und man wird dann beispielsweise das erste abzuseuernde Bohrloch stärker laden, um die Berspannung aufzuheben und für die nächsten Schüsse eine freie Fläche mehr zu gewinnen.

Bei Streden, welche stets in demselben Gesteine und in denselben Bershältnissen getrieben werden, läßt sich die Ladung eins für allemal genau festsstellen. Wo aber die Berhältnisse häufig wechseln, wird es nicht zweckmäßig sein, jedesmal eine Berechnung vorzunehmen, es wird sich vielmehr empfehlen — immerhin unter Zugrundelegung der hier angeführten Regeln —, sich so viel Praxis anzueignen, um im gegebenen Falle mit annähernder Sicherheit die Ladung frei zu bestimmen.

Man sei jedoch nicht oberflächlich bei derlei Schätzungen. Die häuer haben häusig die Eigenthumlichkeit, ihre Bohrlochstiefen und Ladungen mit der Hand zu messen (Fig. 93), wobei sie den Bullen der Hand mit ausgestrecktem Daumen sur 6 Boll oder 15 cm annehmen, und berart am Raumkratzer entlang, mit dem sie Bohrlochstiefe maßen, eine Hand an die andere stoßen. Kennt der Häuer dann seine Bohrlochstiefe, so pflegt er zu sagen, das Loch erfordere so und so viel "Bolle Ladung". Obzwar auch in dieser Ausbruckweise sich zeigt, daß die natürliche Ersahrung der Bergleute zu einer Bestimmung der Ladung nach dem



Längenmeter rath, so entsftehen boch meist Irrthumer aus solchen oberstächlichen Angaben, und selbst gewiegte Bergingenieure haben sich schon baburch täuschen lassen. Es ist ja nicht gleichgültig, welchen Durchmesser bas Bohrsloch nach bem Fertigstellen

hat, ob es gleichmäßig gut rund gebohrt wurde, ob die Ladung gut angedrückt ist oder nicht, welches specifische Gewicht das Sprengmittel hat, ob es sehr brisfant ist u. s. w. Man trachte deshalb, daß alle Boraussetzungen zutreffen, die man an eine regelrechte Mine stellen kann, dann wird auch die Schätzung größere Richtigkeit haben.

Da man nicht immer eine Wage in die Grube mitnehmen kann, so mögen folgende Anhaltspunkte zur Richtschnur dienen, welche man sich leicht für die jeweiligen besonderen Umstände richtigstellen kann.

Ein Bohrloch, das mit einem Bohrer von 23 mm Schneibenbreite hergestellt wurde, hat in der Regel einen Durchmesser von 25 bis 26 mm an seinem unteren Ende. Wird in einem solchen Bohrloche Sprengpulver gut eingedrückt, oder Ohnanit Nr. I (Guhr= oder Gelatinedynamit) ordentlich eingepreßt, so wiegt jedes Centimeter der Ladung von Pulver ungefähr 7 g, von Dynamit 10 g. Ein Liter gekörntes Sprengpulver wiegt rund 800 g. Comprimirtes Pulver hat ein specifisches Gewicht von rund 1,7. Eine Patrone Dynamit Nr. I von 23 mm Durchmesser und 10 bis  $10^{1}/_{2}$  cm Länge wiegt rund 70 g, eine Zündpatrone rund 25 g; das specifische Gewicht von Dynamit Nr. I ist rund 1,6.

Wenn die für ein Bohrloch erforderliche Ladungsmenge ermittelt ift, so muß man auch in Betracht ziehen, daß die Ladung keinen ungebührlichen Raum im Bohrloche einnehme. Ein fester und guter Besatz des Bohrloches ist unbedingt nöthig, wenn man nicht Berschwendung mit dem Sprengmittel treiben will; aus

biesem Grunde mussen für den Besatz stets mindestens 20 cm frei bleiben, jedoch soll in der Regel bei Bohrlöchern bis zu 1 m Tiefe die Pulverladung höch ft ens die Hälfte, die Dynamitsadung zwei Drittel des Bohrloches ausfüllen. Innerhalb dieser Grenzen ist es aber, wie früher erörtert, manchmal vortheilhaft, wenn die Ladung eine möglichst große Länge des Bohrloches einnehme, und man wird dies durch Bohrer von kleinerem Duerschnitte, durch specifisch leichtere oder durch schwächere Sprengstoffe, z. B. die geringer dosirten Dynamite, leicht ersreichen.

# Bündung.

a) Halm: und Schnurzündung. Wenn man Halmzündung benutzt, ober wenn die Zindschnur kurz ift, oder wenn die Arbeiter weit gehen müffen, ehe sie an einen sicheren Ort gelangen können, so klebt man ein Schwefelmannchen (in geschmolzenen Schwefel getauchte Wollfäben) auf den Halm oder in die aufgeschnittene Zindschnur, indem man es an der Lampe ein wenig erwärmt. In

Fig. 94.

gewöhnlichen Fällen wird die Zündschnur auf einen Centimeter der Länge nach aufgeschnitten und aufgebogen, so daß die Pulverseele frei liegt (Fig. 94), und dann mit einer Lunte entzündet. Man soll dies nicht mit der Lampe thun, weil die getheerte Umhüllung dann langsam weiterglimmt und die Explosionsgase verschlechtert.

In seuchten Bohrlöchern verwende man die sogenannte doppelte Zündschnur, welche einige Zeit dem Einstusse ber Nässe widersteht. Bergeht ein längerer Zwischenraum zwischen Ladung und Zündung, so benute man nur Kautschufzundschnüre. Sind solche nicht vorshanden, so kann man (nach He H) gewöhnliche Zündschnüre durch Eintauchen in eine Schmelze von 6 Thln. Wachs, 1 Thl. Asphalt,

1 Thl. Harz wasserdicht machen oder auch fie bloß in Theer tauchen, mit Talg bestreichen u. s. w.

Als Zündhütchen benute man möglichst starke, gewöhnlich die sogenannten supérieures mit 0,8 g Knallquecksilberfüllung. Sparsamkeit ist nicht räthlich, weil, besonders bei langen Ladungen durch die kräftige Ansangswirkung die Leistung des Schusses wesentlich erhöht wird.

Es ist stets zu empfehlen, daß eine verläßliche Berson das Laden und Zünden der Schüsse besorge. Dieselbe hat die Anzahl derselben zu merken, und in Gemeinschaft mit den anderen Arbeitern die Zahl der Detonationen zu zählen — häusig explodiren zwei Schüsse ganz gleichzeitig —, um sicher zu sein, daß auch alle abgingen. Man warte stets mindestens zehn Minuten, ehe man wieder vor Ort geht, weil selbst die besten Explosionsgase schlechter als Luft sind. Nothwendig wird dies dann, wenn man nicht sicher ist, daß sämmtliche Schüsse loss gingen, oder wenn wirklich einer versagte. Die Zündschnur kann dann unter Umständen langsam fortglimmen und oft erst nach längerer Zeit den Schuß zur Explosion bringen; man thut da mit dem Warten besser zu viel als zu wenig.

Es sei nochmals darauf verwiesen, daß die Schnurzündung gestattet, einszelne Schüsse zu wählen, welche früher abgehen sollen, und damit den anderen mehr freie Seiten zu erzeugen. Man giebt den später zu detonirenden Schüssen längere Zündschnüre und entstammt sie zuletzt. In nebenstehendem Streckens

Fig. 95.

profile (Fig. 95) wird z. B. zuerst ber Einbruchsschuß 1, dann die um ihn conscentrisch gelegten Ausweitungsschüsse 2, 3, 4 und 5, hierauf ber Firstschuß 6, die llimschüsse 7; 8, 9 und 10, und endlich die Sohlenschusse 11, 12 und 13 absgethan.

b) Elektrische Zündung. 1. Allsgemeines. Wo eine Anzahl von Schüffen gleichzeitig abgefeuert werben kann, empfiehlt es sich sehr, die elektrische Zündung einzuführen. Es ist natürlich vorausgesetzt, daß der erste Einbruch

schon erfolgt sei, entweder durch Zündung mit Zündschnur ober, besonders wenn mehrere Einbruchsschüffe gemacht werden, gleichfalls durch Elektricität. Es ist weiter Bedingung, daß stets nur jene Reihe zu zünden ist, welche der freien Seite zunächst liegt, und erst nachdem diese den dahinter liegenden Bohrlöchern



eine freie Seite herausgebildet hat, sind diese vorzunehmen. Man wird also in Stollen größeren Querschnittes einige Zeit mit dem Neuherrichten der Zündleitung verlieren milffen, bringt sie aber durch die bessere Birkung und die gerinsgere Zahl der Bohrlöcher herein.

Betrachtet man die Wirkung zweier neben einander entstehender Explosionstrichter (Fig. 96), deren Ladungen in entsprechender Entsernung sich befanden und mit Zündschnur gezündet wurden, so bemerkt man, daß ihre Mantellinien sich in einem spitzen Wintel schneiden, daß also das zwischen ihnen besindliche Gestein von der Wirkung underührt blieb, so daß nur die Trichter acd und bef entstanden sind. Werben die beiden Ladungen jedoch zu genau gleicher Zeit gezündet, so summiren sich die an den Mantelslächen auftretenden Kräfte und nehmen das Zwischenmittel weg, so daß ein einziger Trichter von der Form caghbf ausgeworsen wird. Während man sonach bei der Einzelzündung die Schüsse näher zu einander anlegen muß, um die zwischen den beiden Trichtern besindlichen Gesteinstheile mit zu treffen, kann man

bei ber elektrischen Zundung die Entfernungen größer bemessen, also weniger Bohrlöcher anlegen. Das Maß dieser Entfernung läßt sich nicht für alle Fälle gültig angeben; durchschnittlich kann man den Trichterhalbmesser um die Hälfte größer annehmen, jedoch hängt dies wesentlich von der Natur des Gesteines ab, und ist nach einigen Schüssen empirisch zu bestimmen.

2. Bunber. Die elettrische Bunbung tann erfolgen: a) mit Spaltzundern, b) mit Brudenzundern, c) mit Glubzundern.

Die Form und herstellung ber Spaltzunder wurde ichon auf S. 31 erklart. Sie find allgemein in Bermendung, bedürfen aber ju ihrer Entzundung bochgefpannter elettrifcher Strome.

Die Brudenzunder werden gewöhnlich fo bergestellt, daß man die Leitungsbrahte bis zur Oberflache bes Bunbertopfes abfeilt und zwischen beiben einen Bleiftiftftrich macht (Fig. 97). Auf diese Weise ift die Fortleitung der Elektricität gesichert, und es entstehen viele kleine Bunkte, an welchen

Ria. 97. Ria. 98.



fich ber Funke bilben kann. Brudenzunder find wegen ihrer großen Empfindlichteit gegen eleftrifche Strome forgfältig zu verwahren und in die Leitungen einzuschalten.

Die Glühzunder (Fig. 98) find ben Spaltzundern ähnlich hergeftellt, jedoch reichen die Meffingdrabte einzeln in die Bugmaffe und find mit einem gang bunnen Blatinbrahte unter einander verbunden, welchen der hindurchgeleitete elettrifche Strom in Folge bes gebotenen großen Widerstandes glübend macht. Glühzunder haben den Nachtheil, daß sie Ströme von hoher Intensität (wenn auch geringer Spannung) bedürfen, und daß beshalb fehr fraftige Bundapparate nöthig find, um eine größere Anzahl berfel= ben abzuthun.

Bunbapparate. Die Spaltzünder werden gewöhnlich mit Reibungs= zündapparaten abgeschoffen. Influenzmaschinen sind unhandlich und erfordern ju viel wiffenschaftliche Renntnig für ihre Behandlung. Induction&apparate (galvanische Elemente in Berbindung mit einem Rhumkorff'schen Inductorium) hätten ben Borzug der Billigkeit, sowie aukerordentlich fraftiger Stroine, welche eine große Anzahl von Schuffen auf einmal abzuthun gestatteten. 3ch habe schon vor mehr als 13 Jahren versucht, auf diesem Wege einen brauchbaren Bundapparat zusammenzuftellen, es ift bies jedoch weder mir, noch, soviel ich weiß, Anderen gelungen. Inductionsapparate bedürfen eben ftets einer galvanischen Batterie, welche teine berbe Behandlung verträgt, häufige Nachfüllung erforbert u. f. w.; die Bundleitung muß fehr bid, forgfältig ifolirt und verbunden fein, mas in ber Mehrzahl ber Falle zu muhfelig und zu kostspielig ift.

Galvanische Zundbatterien leiden gleichfalls an der Unbequemlichkeit ihrer handhabung und Erhaltung. Um ferner eine größere Anzahl von Bundern aus einiger Entfernung auf einmal abthun zu können, bedarf es einer aus fo vielen Elementen bestehenden Batterie, daß fie nicht mehr tragbar ift.

hat man nun eine mittlere Zünderanzahl abzuthun, so find magneto- und bynamo-elektrifche Bundapparate fehr vortheilhaft, weil fie ftete ficher wirken und nicht durch Feuchtigkeit leiben. Bei ber Berwendung von Glubzundern burfte jedoch die Anzahl von 12 das höchste sein, was mit einem handlichen Apparate noch zu leiften ift.

Reibungselektrische Maschinen haben den Nachtheil, daß sie gegen Feuchtigfeit fehr empfindlich find, und daß es leicht ift, durch zu viel Umdrehungen (zu startes Laben) ben Conbensator durchzuschlagen. Sie muffen also im Trockenen aufbewahrt und häufig versucht werden, um sie nicht gerade im Augenblicke der Sprengung versagen zu sehen. Tropbem sind sie die beliebtesten, weil sie einfach



zu handhaben sind, die hierzu erforderlichen Zünder leicht beschafft werden können, nur dünne Leitungen nothe wendig sind und die zu 40 Zünder auf eine mal aus sehr großen Entfernungen abzuthun gestatten.

Die Reibungszündsmaschine von Bornshardt in Braunschweig (Fig. 99 u. 100) besteht aus zwei Hartsgummischeiben B, welche, durch eine Zahnsradübersetzung in rasche

Drehung versett, von zwei Katenpelzen c gerieben werden. Die positive Elektricität wird durch zwei Baar Sangkamme da und die Knöpfe hit zur inneren





Belegung ber Lenbener Flaschen cc geführt. Durch einen Drud auf ben Anopf m wird ber bei g mit ber äußeren Belegung verbunbene Entlader gegen bie Rnöpfe hh gebracht, inbem fein oberer Anopf eine mit bem Contactringe a verbundene Drahtspirale nachzieht. Die übrige Gin= richtung ift aus ben Zeichnungen deutlich zu feben. Im Inneren des Apparates, welcher in einem Gifenblechkaften und biefer wie-

der in einem Holzkasten steht, ift Rothkohle zur Aufnahme der Feuchtigkeit eingelegt. Mit dem Bornhardt'schen Apparate kann nicht nur, sondern wird auch empfohlen, abwechselnd nach rechts und links zu drehen. Er gestattet 30 bis 40 Schüsse sicher abzuthun. Bevor er in Gebrauch genommen wird, hängt man die an der Seite besindlichen Kettchen an die Contactringe a und b und macht 12 bis 15 Umdrehungen an der Kurbel; beim Niederdrücken

des Knopfes nuß dann der Funke zwischen sämmtlichen 15 seitlich eingeschlagenen Metallknöpfen sich bilden.

Ein ähnlicher Apparat der Actiengesellschaft Dynamit Nobel in Wien (Fig. 101 u. 102) hat eine andere Form des Entladers und eine Schaltvorrichtung, durch welche die beiden Contacte dis zum Augenblicke der Entladung kurz gesschlossen bleiben, so daß eine vorzeitige Entladung nicht möglich ist. Der Apparat steht vortheilhaft in einem Holzgehäuse, gestattet aber in Folge der Stellung der Reibkissen die Drehung nur in einem Sinne.

Der magneto elektrische Zündapparat von Breguet in Paris (Fig. 103) besteht aus einem Hufeisenmagnete NON, bessen beibe Bole Drahtspulen EE,



und diese an ihren Sisenkernen den um eine Achse drehbaren Anker AA tragen. Schlägt man auf den Knopf B, so wird der Anker vom Magnete absgerissen, und es entsteht ein kräftiger Inductionsstrom, welcher von den Klemmen in die Zündleitung geht. Die elastische Feder R hat den Zweck, durch Berührung des Contactes s zu Beginn des Inductionsstromes benselben noch durch die Drahtspulen zu führen, und dadurch die Magnete zu verstärken. Der Apparat von Breguet gestattet etwa acht Brückens oder Glühzünder abzuthun.

Der Zündinductor von Marcus in Wien (Fig. 104) hat einen permanenten Stahlmagnet NOS, zwischen bessen Bole sich eine um den Eisenkern J gewickelte Drahtspule DD schräg anlegt, so daß der Kopf q sich an den Kordpol und der Kopf  $q_i$  an den Südpol legt. Wirb nun durch den Griff G die Spule nach rechts gedreht, so spannt sich eine Schlagseder R, und ein Sperrstift m springt in die Sperrseder f ein, wodurch die Spule festgehalten wird. Drückt man dann auf den Knopf p, so kehrt die Spule in ihre frühere Lage zurück, und der hierburch entstehende Inductionsstrom tritt durch die Klemmen kk aus. Der Marcus'sche Inductor ist sehr klein und bequem, gestattet aber höchstens fünf Schüsse auf einmal abzuthun.

Ein von Marcus gebauter magneto-eleftrischer Rotationsapparat ift wohl bis zu 30 Schuffen verwendbar, aber zu schwer und zu theuer.



Der Minenzundapparat von Bürgin in Bafel, welcher bei der schweizerisichen Genietruppe eingeführt ist, enthält eine kleine dynamo elektrische Maschine, Guttmann, Sprengtechnik.

System Burgin (Fig. 105 a. v. S.), welche burch ein Zahnradgetriebe in rasche Umbrehung versetzt wird. Ift ein genügend starter Strom erzeugt, so ziehen die Elektromagnete einen Anker an, welcher den Strom unterbricht und einen sogenannten Extrastrom entstehen läßt, welcher in die Zündleitung geführt wird. Die Bürgin'sche Maschine kann sowohl für Spaltzünder wie sür Glühzünder verwendet werden, und sie gestattet, die Schüsse nach Belieben parallel oder hinter einander zu schalten, von denen 40 bequem abgethan werden können. Ihrer aussgebehnteren Anwendung steht nur noch ihr hoher Preis und ihr großes Gewicht entgegen.

Aehnlich wie die Bürgin'sche arbeitet auch die bynamo-elektrische Zünd-

mafchine von Siemens u. Salste mit einem Ertraftrome.

Ein von Alois Zettler in München in den Handel gebrachter magnetoelektrischer Zündapparat (Fig. 106) besteht aus einem Magnetinductor, ähnlich
ben Läutinductoren bei Telephonen, dessen T-Anker in besonderer Weise umwickelt ist. Der Apparat liefert Wechselsströme, da er keinen Commutator besitzt,



und foll Borzügliches leisten. Nach Berfuchen von Prof. Carl foll berfelbe bis zu 80 parallel geschaltete Zünder abthun; sein Gewicht beträgt nur 7 kg.

Eine in Amerika sehr verbreitete Zündmaschine ist in Fig. 107 n. 108 abgebildet. Sie besteht aus dem Elektromagnete A, um welchen eine Chlindersarmatur B, durch die Zahnstange P und das Zahnrad C in Drehung verset, sich bewegt; ein Commutator F richtet den Strom gleich. Beim Niedergange schlägt die Zahnstange gegen die Feder d und unterbricht so den kurzen Schluß, wodurch der Strom bei den Schaltklemmen hinausgeht. Der Apparat ist sehr bequem und billig, und kann die zu 12 Glühzünder abthun.

4. Leitung. Es ist unbedingt räthlich, zur Leitung der Elektricität besondere positive und negative Drähte zu führen. Es ist zwar möglich, die negative Leitung durch die Erde bewirken zu lassen, indem man vom negativen Contacte der Maschine einen Draht in die Erde gehen läßt, und ebenso einen äußersten Draht der Schüsse in die Erde steckt, allein die Zündung ist nicht immer sicher, und man verliert an Stromstärke.

Bei Reibungszündmaschinen, welche sehr hoch gespannte Ströme liefern, ist bas Leitungsmaterial von geringem Ginflusse. Ich habe auf 600m Entfernung

mit Eisendrähten von 0,5 mm Dicke noch 10 Schilffe auf einmal abthun können. In der Praxis wird man es aber nie auf solche äußerste Fälle ankommen lassen, um eben ganz sicher zu gehen. Die Anzahl der abzuseuernden Schilfse wird in dem Maße geringer, als der Widerstand in der Leitung wächst. Dieser setzt sich zussammen aus den Luftwiderständen in den Spalten der Zünder, welche heradzunrindern leider durch die Art der Herstlung der Spalte nur dis zu einer gewissen Grenze möglich ist, und aus dem Widerstande in der Drahtleitung, welcher um so größer wird, je dinner der Draht und je schlechter sein Material ist. Nimmt man den Leitungswiderstand des Kupfers zu 1 an, so ist (nach v. Walten-

Ria. 107.



Fig. 108.



hofen) der von Messing 4,04, von Sisen 7,11 und von Platin 9,20. Es ist also stets vortheilhaft, Kupferdrähte zu benuten.

Für Bornhardt'sche Reibungszündmaschinen mit zwei Condensatoren genügt im Allgemeinen bis auf 400 m Entsernung ein Aupserdraht von 0,5 bis 0,8 mm Dicke, wenn man an der Aurbel 30 Umdrehungen macht. Bei magnetoselektrischen und galvanischen Zündmaschinen empsiehlt es sich der Sicherheit wegen, sür Leitungen bis zu 200 m Länge einen Draht von 2 mm Stärke zu nehmen und bei längeren Leitungen den Duerschnitt im Berhältniß zur Länge zu versgrößern (also für 250 m 2,3 mm Dicke, für 300 m 2,5 mm, für 400 m 2,8 mm u. s. w.).

Ich rathe bringend, die Hauptleitung eins für allemal anzulegen und gut in Stand zu halten. Man richte sich einen kleinen Berschlag ein, in welchen die Arbeiter sich zurückziehen können, und wo die Maschine stets aufgestellt wird. Der Fall, daß eine solche beständige Hauptleitung nicht eingerichtet werden könnte, wird sich nur selten ereignen, man wird vielmehr stets Telegraphenstangen aufstellen oder die Leitung in das Gestein befestigen, im Nothsalle durch Bretterslutten sühren können. Der Zeitverlust, welcher durch das Aufs und Abwickeln, und besonders durch das Berwirren der Dräfte entsteht, ist ein Hauptgrund, warum die elektrische Zündung dem Arbeiter missliebig ist.

Von dem Verschlage aus führe man auf Porcellanisolatoren die Hauptleitung bis in die Rahe des Sprengortes und zwar bis an einen solchen Punkt, wo eine Beschädigung durch die Sprengarbeit ausgeschlossen ist. Ist die Grube trocken und das Gestein nicht metallhaltig, so kann man die Drähte nackt auf Isolatoren legen, wenn man sie dabei gut spannt und etwa 5 cm vom Gestein und 20 cm von einander abstehen läßt. In allen anderen Fällen, ebenso bei Hauptleitungen im Freien, benute man mit Kautschuk isolirte Drähte. Bor-



theilhaft, weil mehr Widerstand gegen zufällige Beschädigung bietend, und weniger Isolatoren benöthigend, find Doppelkabel, wie sie z. B. von Felten und Guilleaume in Mulheim am Rhein geliefert werben.

Die Anordnung (Schaltung) ber Zünder kann bei Reibungszündmaschinen nur hinter einander (auf Spannung), Fig. 109, bei den dynamo elektrischen Maschinen auch parallel (auf Quantität), Fig. 110 oder gemischt Fig. 111 erfolgen. Während bei der ersten Schaltungsweise ein schlechter Zünder die nach ihm folgene den versagen macht, ist bei der Parallelschaltung seder Zünder vom anderen unabehängig.

Bei der Schaltung auf Spannung kann es vorkommen, daß einzelne Zünder in der Reihe übersprungen werden, ohne loszugehen. Dies kann davon herrithren, daß die Zünder zu weite Spalten haben, die Leitung zu lang oder schlecht gelegt ist, daß man die Condensatoren der Maschine durch zu wenig Umdrehungen nicht genügend geladen hat, oder daß die Maschine nicht mehr tadellos arbeitet. In diesem Falle verbinde man die stehen gebliebenen Schisse neuerdings mit der Maschine, und sie werden dann gewöhnlich anstandslos abgehen.

Die Berbindung ber Drähte hat sorgfältig zu geschehen. Bei ber Hauptleitung mache man stets einen regelrechten Bund, indem man die Isolirung mit bem Messer abnimmt und die Drähte blank schalt. Wenn möglich, verlöthe man die Berbindungsstelle, gebe aber in jedem Falle einen Streifen Guttapercha oder auch nur in Wachs getauchtes Baumwollgewebe darüber, und schultre mit feinem Meffingdraht fest zu. Am Ende ber Hauptleitung lasse man die Drähte in ein Brett munden, und befestige sie an Metallringen oder an Klemmschrauben, so bag man die von den Bohrlöchern kommenden Drähte nur daran zu hängen hat.

Bon ber Hauptleitung führe man bunnen, weichen Messingdraht ober auch ausgeglühten Sisenbraht in gerader Linie zu den Bohrlöchern. Ift die Entsternung zu groß, oder sind Hindernisse im Wege, so schlage man Holzpklöcke ein und widle die Leitung herum. Man verbinde zuerst die einzelnen Schüsse unter einander, und sorge dafür, daß die Drähte nirgends die Erde berühren, was durch untergelegte Holzstückhen leicht zu vermeiden ist; edenso dürsen die Drähte sich niemals kreuzen, und wo dies nicht zu umgehen ist, lege man ein wenigstens 10 am hohes Brettstück zwischen die beiden Drähte. Wenn die Berbindungsdrähte nicht die Erde berühren, so ist die Folirung unnöthig, jedoch dürsen an den Bersbindungsstellen keine Enden wegstehen, sie müssen vielmehr gut abgebogen sein.

Sind alle Schüffe verbunden, so führe man die an den Enden frei gebliebenen zwei Drähte an je einen Ring der Hauptleitung, oder wenn man keine solche hat, an die Contactringe der Maschine. Man macht an dieser sodann etwa 30 Umsbrehungen, und drückt am Knopfe des Entladers einige Sekunden lang ab. Man beachte, daß die Drähte an die Hauptleitung oder die Maschine nicht früher zu hängen sind, als die sämmtliche Schüsse hergerichtet und die Arbeiter in Sichersheit sind. Es bleibt nämlich gewöhnlich etwas Elektricität in den Condensatoren zurück, welche dei unvorsichtigem Gedahren leicht eine vorzeitige Detonation hersbeisühren kann. Aus dem gleichen Grunde soll der Ausseher die Kurbel der Maschine bei sich verwahren, und vor dem Einhängen der Drähte an die Maschine erst diese selbst entladen, indem er die Funkennägel durch die Kettchen mit der Maschine verbindet und abdrückt.

c. Erfatmittel für die elektrische Zündung. Zum Ersate der elektrischen Zündung und um in Schlagwettergruben zünden zu können, verswendet Oberst Joh. Lauer eine Reibungszündung. Dieselbe besteht aus einer Papierhülse (Fig. 112 bis 114 a. f. S.), in welche eine Metallhülse b mit dem Zündsate (aus chlorsaurem Kalis und Schwefelantimon) eingelassen ist. Ein gezahnter Reibbraht reicht, durch Holzstücke g geführt, in den Zündsat. Am Boden der Hilse ist ein Zündhütchen eingesetzt, und durch eine Dichtungsmasse masse sestzgehalten. Durch Ziehen an dem Reibdrahte entzündet sich der Zündsatzund durch ihn das Zündhütchen. Dieser Reibungszünder wird wie eine Zündsschnur auf die Ladung gesetzt, und die einzelnen Schüsse durch eine Abziehschnur mit einander verbunden, welche über Rollen, Nägel oder dergleichen an einen sicheren Ort geführt ist, von wo sie abgezogen wird. Die einzelnen, zu den Schüssen schnlire müssen Schulsen sichen angespannt sein, um keine Versager zu erhalten.

Eine bei der öfterreich-ungarischen Genietruppe seit drei Jahren eingeführte betonirende Zündschnur von Oberstlieutenant Philipp Heß durste wohl auch bald zur Sprengarbeit eingeführt werden. Dieselbe besteht aus Baumwollfäden, welche durch einen Knallquecksilberbrei geführt und dann übersponnen wurden. Die betonirende Zündschnur hat den Bortheil, daß man sie unmittelbar in die Ohnamitpatronen steden kann, ohne ein Zundhütchen geben zu mussen. Die einzelnen

Fig. 112.



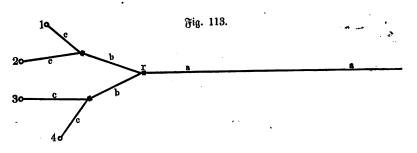

Fig. 114.





Fig. 116.



Fig. 117.



Fig. 118.





Fig. 120.

Schüffe werden dann bloß burch Knoten nut einander verbunden, wie ans ben Fig. 115 bis 122 ersichtlich ift, und bas letzte Ende führt man in einen Muff,

Fig. 121.

auf bessen entgegenstehender Seite ein Zündsütchen mit Zündschnur eingesetzt wird. Diese betonirende Zündschnur verpflanzt die Explosion mit einer Geschwindigkeit von über 5000 m in der Secunde fort, die einzelnen Schüsse betoniren also ganz gleichzeitig.

Bon der Firma Bickford Smith u. Comp. in Tuckingmill wird eine Moment-Zündschnur in den Berkehr gebracht, welche im Wesentlichen wie eine gewöhnliche Zündsichnur hergestellt ist, jedoch statt der Pulverseele einen durch Mehlpulverbrei gezogenen Docht enthält. Zum gleichzeitigen Abfeuern mehrerer Schüsse werden die Schnüre in eine Blechhülse gesteckt, welche an ihrem anderen Ende eine Pulverscheibe und einen durchlöcherten Holzpslock zum Durchsstecken einer Sicherheitszündschnur trägt. Das Ganze wird

mit Kautschutpaste abgedichtet. Diese Moment Bundschnur breunt mit einer Schnelligkeit von etwa 150 m per Secunde, und hat nur den Nachtheil, daß man im Vorhinein die Anzahl der Schiffe und ihre Entfernung kennen muß, Fig. 122.



um schon fertig hergerichtete Zündungen zu bestellen, weil die Zurichtung in der Grube zu umftändlich wäre. In Streden mit gleichmäßigem Vortriebe, z. B. in Bohrmaschinenbetrieben, wird sie ausgezeichnete Verwendung sinden.

### Betriebsergebniffe.

Man wird natürlich, und nicht in letter Linie, nach möglichst genauen Ansgaben suchen, welche die Leistung der Sprengarbeit beurtheilen lassen. Es wäre mir ein Leichtes, eine unendliche Reihe von Ziffern aufzuführen, welche an verschiedenen Orten festgestellt wurden, aber nichts könnte verwirrender sein. Wer sich vor Augen hält, daß die Gesteinsverhältnisse überall verschieden sind, daß die größere oder geringere Weite des Arbeitsortes eine verschieden starke Berspannung des Gesteines bedingt, daß entweder der Zeitgewinn, oder die gewünschie Form des Sprenggutes, oder die Geschicklichkeit der Arbeiter nur zu oft bestimmend einwirken, daß die Arbeitslöhne überall andere sind, dem wird klar sein, daß es nicht möglich ist, allgemein gültige Angaben über die Leistungen bei der Sprengsarbeit zu machen. Ich will mich deshalb auch damit begnügen, in großen Zügen mittlere Ersahrungsresultate anzusühren; wer mitten in der Arbeit lebt, kann

mit geringer Mihe die Leiftungen in seinem Falle beobachten, und wer eine Arbeit erst unternehmen will, der muß entweder vorher Bersuche machen, oder auf Grund seiner früheren Erfahrungen eine Beurtheilung wagen.

Ms mittlere Leiftung in ber Stunde fann angesehen werben :

| Gußstahlgezähe<br>Bohrlöcher von 26 mm | 60 bis 80 mm |
|----------------------------------------|--------------|
| In Cifenstein 0,18 m                   | , 0,90 m     |
| • •                                    | 2,00 "       |
| " Granwade 0,50 m                      | 2,00 ,       |
| ". Schiefer 0,60 "                     | 2,50 "       |
| " Kalkstein und Dolomit 0,70 "         | 2,50 ,       |
| " Duarz (milbe) 0,80 "                 | 3,00 "       |

Hierbei sind die Ruhepausen und die Zeit für das Schmanden mitgerechnet. Dies gilt, wie gesagt, als großer Durchschnitt, benn die ersorderliche Kraft und mit ihr die Zeit hängen sehr wesentlich von der Richtung des Bohrloches ab, wie aus solgenden Versuchen von Pros. Höfer mit Bohrlöchern von 27 mm in der Grauwacke von Přibra m hervorgeht:

| Richtung des Bohrloches | Für 1 cm Bohrloch benöthigte<br>Zeit in Secunden |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 850 fallend             | 60                                               |
| 600 - "                 | 74                                               |
| 52° ,                   | 95                                               |
| 270 ,                   | . 111                                            |
| 20 ,                    | 101                                              |
| 00 —                    | 127                                              |
| 24º steigend            | 136                                              |

Bersuche von Oberbergrath Javolimet im dolomitischen Kalte von Raibl ergaben bei 50 mm Bohrlöchern:

| 60° fallend  | 76  |
|--------------|-----|
| 100 steigend | 113 |
| 45° ,        | 136 |

In noch viel weiteren Grenzen bewegt sich der Sprengmittelverbrauch, welcher im Allgemeinen um so geringer wird, je weiter der Arbeitsort ist. Man kann ben Berbrauch in Bergwerksstollen pro Cubikmeter Gestein wie folgt schätzen:

|                     | Guhrdynamit .       | Gelatinedynamit     | Sprenggelatine       |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Gneiß und Grauwacke | $2,000~\mathrm{kg}$ | $1,700~\mathrm{kg}$ | $1,400  \mathrm{kg}$ |
| Ralkstein           | 1,500 "             | 1,250 "             | 1,000 "              |
| Sandstein           | 1,000 "             | 0,850 "             | 0,700 "              |

In der Kohle benöthigt man auf das Cubikmeter zwischen 70 und 100 g Onnamit Nr. II und zwischen 100 und 150 g Nr. III, je nach ihrer Zähigkeit.

Für Riesenminen wurde ein Berbrauch von 110 bis 190 g Dynamit Rr. III auf bas Cubikmeter Gestein beobachtet.

Bei Eisenbahnbauten, wo der Zeitgewinn in die erste Linie tritt, steigt der Sprengmittelverbrauch bedeutend. Bei Anwendung von Maschinenbohrung, wo den Bohrlöchern nicht immer die günstigste Lage gegeben werden kann, erhöht er sich noch mehr. Beim Gotthardtunnel hat man auf der Seite von Airolo im Richtstollen 4,18 kg Guhrdynamit, oder 2,8 kg Sprenggelatine, und in der Ausweitung 2 kg Guhrdynamit oder 1,02 kg Sprenggelatine auf das Cubikmeter Gestein (Glimmergneiß) gebraucht.

Man benöthigt burchschnittlich 10 Zündhütchen und 8 m Zündschnur für jebes Kilogramm Ohnamit; bei tiefen Schuffen natürlich weniger von ersteren,

und mehr von letterer.

Um schwierigsten find Angaben über bie gesammten Gewinnungskoften. In Gruben kann man als burchschnittliches Gebinge annehmen:

| In Mestein non | ∫ Gneiß und | (3) | rau | wa | đe | 30 | Mt.) | file has Buhitmatar            |
|----------------|-------------|-----|-----|----|----|----|------|--------------------------------|
| her Kärte hea  | Ralkstein   |     | •   | •  | •  | 24 | " }  | für das Cubikmeter<br>Gestein. |
| ****           | ( Sandstein | •   |     | •  | •  | 18 | ,, , | ) Otherm                       |

Sprengmittel, Geleuchte und Gezähereparatur inbegriffen.

## Verschiedene Sprengarbeiten.

a) Gewinnung von Bau- und Werksteinen. Bei bieser Art ber Sprengarbeit handelt es sich in erster Linie barum, bas Gestein so wenig als möglich zu zertrummern, bei Werksteinen sogar, es unverletzt abzulösen.

Bei der Gewinnung von Bausteinen wird man die Bohrlöcher möglichst tief (bis zu 3 m und mehr), mit entsprechenden Borgaben und in größeren Entfernungen von einander anlegen. Schwächere Dynamite werden sich sehr wirksam

fernungen von einander anlegen. Schwächere Dynamite werden sich sehr wirksam erweisen; soll das Gestein in ganz großen Blöcken brechen und hinter dem Bohrloche durchaus nichts verletzt werden, so sind nur Dynamite schwächster Gattung



zu nehmen. Die Ladung ist so gering zu bestimmen, daß bas Gestein nur gespalten wird, aber mit Brecheisen leicht abzuheben ist.

Um eigentliche Werksteine, Platten u. s. w. zu erzielen,

lege man in der gewünschten Linie, gleich weit von einander entfernt, eine Reihe von Bohrlöchern an (Fig. 123), fülle sie mit Wasser, gebe in jedes oben eine halbe Patrone Dynamit Nr. I und zünde elektrisch; der Block wird dann unverletzt abfallen. Man hat auf diese Weise Granitplatten von 20 cm Dicke und 5 m Länge gewonnen.

Hat man einen größeren Blod zu zertheilen, so bohre man ein Loch bis auf bessen Mitte, fulle es in gleicher Weise mit Wasser und gebe eine halbe Patrone auf.

b) Sprengung von Mauerwerk. Ich führe hier und im Nachsfolgenden eine Reihe von Sprengarbeiten an, welche in der Industrie oder Landwirthschaft manchmal vorkommen. Es genügen dafür wenige Andeutungen, weil in solchen Fällen gewöhnlich große Sparsamkeit mit dem Sprengmittel nicht Bebingung ist; wer ausgedehntere Arbeiten gleicher Art auszuführen hat, wird an der Hand bieser Angaben leicht auch eine genaue Berechnung anstellen können.

Mauern unter 1,50 m Dicke werden am einsachsten durch Handarbeit absgetragen. Will man jedoch rascher zum Ziese gelangen, so meißelt man oberhalb des Fundamentes Höhlungen aus (Fig. 124), in welche Gelatinedynamit, die Patronen zu Bündeln gebunden oder in Holzkischen eingedrückt, gelegt wird. Die Höhlungen sind in Entsernungen gleich der doppelten Mauerstärke von einsander zu machen, und die Ladung, nach der Formel  $L=\frac{1}{2}d^2$  (d= Mauerstärke) berechnet, durch ein starkes Brett und Verspreizung gegen den Erdboden Fig. 124.

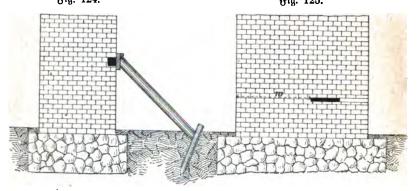

zu verdämmen. Eleftrische Zündung ber gesammten, langs der Mauer vertheilten Schusse ift sehr vortheilhaft und vermindert die Gefahr beim Arbeiten.

Mauern über 1,50 m Stärke, sowie Futtermauern werden durch Bohrschüffe zerstört. Man treibe die Bohrlöcher bis in die Mitte der Mauer, und berechne



bie Labung nach ber auf  $\mathfrak{S}$ . 72 befindlichen Tabelle, wobei w= halbe Mauerbicke. Ift bas Bohrloch nicht bis zur Mitte der Mauer geführt (Fig. 125), so ist w gleich der Entfernung von der Ladung bis zu der dem Bohrloche entgegensgesetzten Seite zu nehmen. Für belastete Mauern sind die Bohrlöcher näher zu einander anzuordnen. — Gewölbe werden am sichersten zerstört, indem man auf die Mitte der ganzen Länge nach in eine ausgehauene Kinne eine Dynamitwurst legt (Fig. 126) und etwa 0,50 m hoch mit Erde bebeckt.

In Ausnahmefällen, wo es sich um rasche Zerstörung handelt, kann man eine entsprechend verstärkte Ladung an den Mauersuß legen und mit Erde bes beden (Fig. 127), jedoch ist der Sprengstoffverbrauch sehr bedeutend, wenn die Wirkung sicher sein soll.

Zur Abtragung von gemauerten Schornsteinen legt man Bohrschüsse auf jener Seite an, wo der Schornstein niederfallen soll, und läßt sie allmälig gegen den Rauchcanal vorrücken. Fig. 128 u. 129 zeigen eine von Lieutenant Wiber bei Aszód ausgeführte Umlegung eines Schornsteines.



c) Sprengung von Eifenbestanbtheilen. Die Zerstörung ganzer Eisenconstructionen kommt in ber Civilindustrie höchst selten vor. Hat man solche auszuführen, so lege man die Ladungen an die Berbindungsstellen bicht an. Bei Anwendung von Gelatinedynamit berechne man die Ladung für Platten aus Guß-

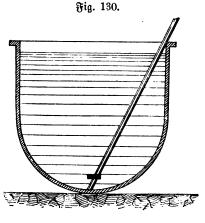

eisen nach der Formel  $L=rac{b\,d^2}{300}$ , für

folche aus Schmiedeisen nach  $L=\frac{b\,d^2}{150}$ , wobei b die Breite, d die Dicke der Platte, beide in Centimetern, ist; b ist stets mindestens gleich  $16\,\mathrm{cm}$  anzunehmen. Die Ladung wird in rechteckiger Form auf die ganze Breite der Platte gleichsmäßig vertheilt und schlägt diese dann scharf durch.

Bei gußeisernen Säulen befestige man bie Ladung an beren Fuße und bedecke sie mit Erde; man berechnet sie auß  $\frac{d^2}{20}$  unmittelbar in Kilogrammen.

Alte Gußstude, Kessel u. bergl., welche einen Hohlraum besitzen, werden mit Basser angefullt, und die (durch Eintauchen in Paraffin oder bergl.) wasserdicht

gemachte Labung nahe an ben Boben gebracht, indem man sie an eine Stange bindet, oder an einem Bindfaden hinabläßt (Fig. 130). 100 g Gelatinedynamit genügen z. B. für einen gußeisernen Kochkessel von 2 m oberem Durchmesser und 30 mm Wandstärke. Haben die zu sprengenden Eisenstücke keine Hohlräume, so werden Löcher darein gebohrt. Zwingt die Nähe von Bauwerken zu besonderer Borsicht, so nimmt man nur schwache Ladungen, wiederholt sie aber bis zur ersfolgten Zertheilung.

d) Sprengung von Holz. Einzelne Balten werden mit einem ameristanischen Schneckenbohrer auf 2/3 ihrer Stärke angebohrt, und die Ladung nach

Fig. 131.

ber Formel  $L=0.003\,d^2$  (d= größter Durchemesser in Centimetern) berechnet in rechtediger Form aufgelegt.

In gleicher Weise berechnet sich die Ladung für Baumstämme. Macht man nur ein Bohrloch in ben Baumstamm, so wird er stark zersplittert. Stärkere Bäume bohrt man daher zweckmäßig kreuzweise so an, daß die beiden Bohrlöcher sich schneiden (Fig. 131); werden dann beide Löcher geladen und besetz, so braucht man nur in eines berselben ein

Bundhutchen zu geben, und der Baum wird bann nahezu glatt abgebrochen.

Sind Baumstämme (Biloten) unter Baffer zu zerstören, fo legt man bie wafferbicht gemachte Ladung (0,75 kg Dynamit für Biloten von 30 bis 40 cm

Fig. 132.

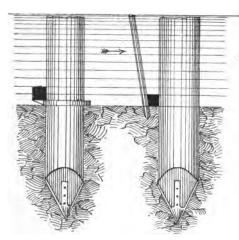

Durchmesser) bicht an die Bilote. Um fich beffen zu verfichern, kann man die Labung an einen Kakreifen binden und diefen an ber Bilote fo hinablaffen, bag bie Ladung von ber Strömung gegen fie gedrudt wirb; ober man bindet fie an eine Stange, welche man neben die Bilote eintreibt (Fig. 132). Soll bie Bilote unter bem Fluggrunde abgesprengt werben, so bohrt man fie bis zur gewünschten Tiefe mit einem Schnedenbohrer an, und ladet wie in einem Bohrloche.

In Ausnahmefällen fann man Reihen ober Gruppen von

Piloten durch eine ober mehrere Ladungen von Dynamit zerstören, welche nicht nothwendigerweise die Biloten berühren mussen; jedoch wächst der Sprengmittels verbrauch ganz außerordentlich mit der Anzahl der durch eine Ladung zu nehmens den Piloten und mit der Entfernung der Ladung von ihnen.

Die Sprengung von Burgelftoden ift nur bei harten Golzgattungen öfono-

misch durchzuführen. Weiche Holzarten sind zu elastisch, die Größe der Ladungen steht außer Verhältniß zum Werthe des erzielten Holzes. Man beseitigt vor allem durch Abhanen die Seitenwurzeln, und bohrt bei kleineren Stämmen von der Schnittsläche aus ein Loch dis in die Hauptwurzel, ladet und beset; bei größeren Stöcken bohrt man die Löcher kreuzweise, wie vorhin angegeben, möglichst dicht am Boden, oder man bohrt gegen die Hauptwurzel mehrere Löcher und zündet sie elektrisch.

e) Sprengungen in Erbe. Derlei Sprengungen kommen gewöhnlich ba vor, wo ber Boben mit ber Krampe schwer zu bearbeiten ober gefroren ist. Wan schlage mit einer zugespitzten Sisenstange reihenweise Löcher in den Boden, welche man ladet und besetz; die Sisenstange hat oben ein Auge, in welches man eine zweite Stange zum Herausziehen steden kann. Man mache die Ladung  $L=ct^3$ , wobei t die Tiese des Bohrloches, c der Wirtungscoöfficient ist. Die Entsernung der Bohrlöcher von einander sei höchstens das Doppelte der Lochtiese.

In ähnlicher Beise kann man Ackerboden auflodern, welcher bem Pflügen zu großen Widerstand entgegensett, ferner undurchlässige Schichten zertrümmern, um dem Wasser Zutritt zu schaffen, oder, wie in den Betroleumbohrlöchern von Bennsplvanien und Galizien, durch Niederlassen starter Ladungen auf die Bohrslochssohle zeitweiligen stärkeren Delzusluß bewirken.

Die entgegengesette Wirkung wird in gewachsener Erbe ober sonst leicht zusammendrückbarem Boden beabsichtigt, wenn berselbe so wassersührend ist, daß die Erdaushebung zur Herstellung von Fundamenten schwierig wird. Man treibt dann nach einem von Bonnetoud angegebenen Bersahren Löcher von 1 bis 3 m Tiefe in den Boden, ordnet eine Ohnamitsadung auf mindestens die Hälfte der Länge an, und erhält dann eine erweiterte Grube, in welche man einen offenen Blechcylinder einsehen und Beton eingießen kann. Der Cylinder wird mit dem allmäligen Vorschreiten des Betons höher gehoben. Je nach der Beschaffenheit des Bodens widerstehen die durch die Sprengung zusammengedrückten Wände eine bis zwei Stunden dem neuerlichen Erweichen, während welcher Zeit alle Arbeit gethan sein muß.

f) Sprengungen nnter Wasser. Die Schwierigkeit, unter Wasser zu arbeiten, wächst bebeutend mit der Tiefe und der Stärke der Strömung. Sprengungen in ausgedehntem Maße, wie z. B. die Beseitigung großer Schiffsfahrtshindernisse, werden eingehende Prüfung der obwaltenden Berhältnisse ersfordern, aus welcher man sich den Arbeitsplan machen muß.

Bei Bachs und Flußverbesserungen, wo es sich neist um Beseitigung von Stromschnellen, stellenweise um Tieferlegung bes seichtes Grundes handelt, wird man eine Nothbrücke anlegen, oder bei größerer Breite ein Schiff verankern, um eine Arbeitsbühne zu schaffen. Seitlich an dieser Bühne besestigt man in passens ben Abständen zwei mit Löchern versehene Eisenklammern, durch welche die Bohrstange gesteckt wird (Fig. 133). Man hat so eine gute Führung, und kann innerhalb eines beschränkten Kreises bohren, ohne den Stand des Schiffes zu wechseln.

In ähnlicher Weise hilft man sich durch ein Geruste, wenn man am Ufer zu sprengen hat. In tieferen Flüssen oder Strömen wird man durch größere

Schiffe ober eine Anzahl von Pontons eine gegen Schwankungen möglichst gesicherte Bühne herzustellen, dann aber auch schon die Maschinenbohrung zu Hülse
nehmen muffen.

Um den Bohrer von dem Drucke der Strömung zu entlasten, kann man entweder das Wasser zurückstauen, oder über den Bohrer ein Eisenrohr schiefen, oder auch nur in der Richtung der Strömung den Bohrer mit einer Holzrinne, Winkeleisen oder dergl. verstellen.

Sollen die Bohrlöcher geladen werden, so setzt man ein Eisenrohr auf das Loch, und läßt durch dieses die Patronen hinein. Die Wasserhöhe genügt meist als Besatz, ist sie jedoch unter 0,50 m, so läßt man trockenen Sand durch das Eisenrohr in das Loch rinnen. Um sicher zu gehen, ist elektrische Zündung vorzuziehen. Als Ladung verwendet man Dynamit, da Pulver höchst umständliche Vorkehrungen erfordert und doch nur geringe Wirkung giebt. Das Dynamit wird 'am besten in Blechs oder paraffinirte Pappbüchsen gebracht.

Wenn man rasch arbeiten und keine besonderen Borkehrungen treffen will, ober wenn 3. B. in Meerestiefen dieselben zu viel kosten würden, so ist es am

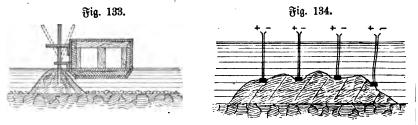

einfachsten, in passenden Entfernungen auf und um das zu zerstörende Hinderniß herum, stets wo möglich in bessen natürliche Einbuchtungen größere Ladungen von Dynamit zu legen (Fig. 134). Der Dynamitverbrauch ist dabei wohl bebeutend, die Gesamutkosten aber meist viel geringer, als wenn man Bohrarbeit einrichten wollte.

In größeren Flußtiefen (von 3m an) bietet die Meihode des Obersten Joh. Lauer große Bequemlichkeit und wesentliche Vortheile (Fig. 135 u. 136).

Auf einem Schiffe befindet sich ein Ausschußgeriste A, das in zwei Zapsens, lagern a einen Rahmen B aus U-Sisen trägt, welcher von 20 zu 20 cm Einschnitte b hat, in denen der Führungsrahmen c mit Kugeln d läuft, und mit Sperrklinken c festgehalten werden kann. Ein Schlitten E ist auf den Stangen c,11 und c2 des Rahmens verschiedbar. Steckt man nun ein Führungsrohr L durch die Schiene K und den Schlitten E, so kann es jede beliedige Stellung auf dem Wasserzunde annehmen. Ein Windstock F vermittelt die Bewegung. In das mit Musse N versehene Führungsrohr steckt man einen Holzstad M, an welchem die Dynamitladung o befestigt ist. Der Apparat kann ebenso zum Sondiren vor und nach der Sprengung benutzt werden. Mit zwei Gerüsten auf einem Schiffe und Ladungen von 0,25 und 0,50 kg hat Lauer in der Donan bei Beterwardein täglich 4,92 m³ Felsen in Tiesen dis zu 11,5 m abgesprengt, hierbei

eine größte Vertiefung von 2,05 m erzielt, und pro m³ 30,96 fl. (etwa 50 Mt.)

Roften gehabt.

Bei der Regulirung der unter dem Namen "Donau Struden" bekannten Stromschnelle hat die Bau-Unternehmung A. Schlepitka ein Bohrgerüst auf vom Ufer aufgestellt, welches um einen Mast drehbar angeordnet, einen 40 m langen eisernen Gittersteg trägt, der zugleich von einem über eine Rolle und



einen Krahn laufenden Drahtseile getragen ist, so daß er in senkrechter wie wagerechter Richtung beweglich ist. An diesem Gitterstege ist die Bohrvorrichtung verschiebbar angebracht. Sie besteht aus einem beliebig zu verlängernden Stahl-rohre, welches in eine Diamant-Bohrkrone (einen Gußstahlring mit eingesetzen schwarzen Diamanten) endigt. Dieses Stahlrohr ist in einer Bohrspindel besseisigt, welche von einer unmittelbar darüber besindlichen sekundären Dynamomasschine mit 1500 bis 2000 Umdrehungen getrieben wird, während durch das

Geftänge Wasser zur Spülung gepumpt wird. Der Vorschub erfolgt burch ben Bohrmeister von Hand, indem der ganze Apparat, sowie das Gestänge für sich in Schlitten geführt sind. Zur Regelung der Stromstärke, und damit der Gesichwindigkeit des Bohrapparates, dienen eingeschaltete Glühlampen.

Manchmal ist man genöthigt, Sisstauungen in Flussen zu beheben. Ist das hinderniß gering, so schlägt man mit einer am zugespitzten Ende dickeren Eisenstange (wäre sie gleichmäßig dick, so würde sie einfrieren), oder mit einer kleinen Pilote Löcher in das Sis und versenkt Dynamitladungen von 1 kg. In Ermangelung von Dynamit kann man auch Pulverladungen von 2 kg nehmen, welche bei Bedarf natürlich entsprechend verstärkt werden.

Ist der Fluß auf eine größere Strede vereist, so macht man, stromabwärts beginnend, die Ufer frei, indem man größere Dynamitladungen unter das Eis in das Wasser giebt; hierdurch wird auch die Eisbecke theilweise zerstört, und die abgesprengten Stude führt die Strömung hinweg.

### Berichtigung.

Seite 14, Zeile 14 und 15 von unten muß es heißen:

65 Proc. Gelatine aus . .  $\begin{cases} 96^2/_{13}$  Proc. Aitroglycerin . . . 62,500 Proc.  $3^{11}/_{18}$  , Collodiumwolle . . 2,500  $_2$ 

### Naturwissenschaftliche Rundschau.

Wöchentliche Berichte über die Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

Unter Mitwirkung

der Professoren Dr. J. Bernstein, Dr. W. Ebstein, Dr. A. v. Koenen, Dr. Victor Meyer, Dr. B. Schwalbe und anderer Gelehrten herausgegeben von

#### Dr. Wilh. Sklarek

in Berlin W., Magdeburgerstrasse Nr. 25.

I. Jahrgang. geh. Preis 10 M., geb. 11 M. 50 J. — Einbanddecke apart. Preis 75 J. — II. Jahrgang. geh. Preis 11 M. 50 J., geb. 13 M. — Einbanddecke apart. Preis 75 J. — III. Jahrgang. geh. Preis 16 M., geb. 17 M. 50 J. — Einbanddecke apart. Preis 75 J. — IV. Jahrgang. geh. Preis 16 M., geb. 17 M. 50 J. — Einbanddecke apart. Preis 75 J. — V. Jahrgang. geh. Preis 16 M., geb. 17 M. 50 J. — Einbanddecke apart. Preis 75 J. — VI. Jahrgang. geh. Preis 16 M., geb. 17 M. 50 J. — Einbanddecke apart. Preis 75 J. — VI. Jahrgang. geh. Preis 16 M., geb. 17 M. 50 J. — Einbanddecke apart. Preis 75 J. — VI. Jahrgang. geh. Preis 16 M., geb. 17 M. 50 J. — Einbanddecke apart.

VII. Jahrg. im Erscheinen. Preis pro Quart. 4 M. (Wöchentl. 1½ bis 2 Bogen.) Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu beziehen. (In der deutschen Zeitungs-Preisliste, 1892, unter Nr. 4419 aufgeführt.)

## Das Schiesspulver,

die Explosivkörper und die Feuerwerkerei. Von Dr. J. Upmann und Dr. E. v. Meyer. In 2 Abtheilungen. Mit Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 7 M. 50 &

## Die Zündwaaren-Fabrikation

in ihrer gegenwärtigen Ausbildung.

Mit Berücksichtigung der wichtigsten Maschinen zum Hobeln der Hölzer, zum Einlegen und Ausnehmen, zur Spanschachtel- und Salonbüchsen-Fabrikation und der Recepte zum Zusammensetzen der Zündwaaren.

Von Wladimir Jettel,
Werkführer in Clausthal am Harz.
Mit eingedruckten Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 2 . %.

### Die Geschichte des Eisens

in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung von

### Dr. Ludwig Beck.

Erste Abtheilung. Von der ältesten Zeit bis um das Jahr 1500 n. Chr. Zweite Auflage. Mit 315 eingedruckten Holzstichen. gr. 8. geh. 1. bis 5. Lieferung. Preis zus. 25 M.

### Die neue Markscheidekunst

und ihre Anwendung auf bergmännische Anlagen.

Von Prof. Dr. Jul. Weisbach.

In zwei Abtheilungen. 4. geh. Preis zus. 24 M

### Ueber Blitzableiter.

Vorschriften für deren Anlage nebst einem Anhange mit Erläuterungen zu denselben.

Von Dr. A. von Waltenhofen, k. k. Regierungsrathe und Professor der Elektrotechnik etc. in Wien. Mit 5 Abbildungen. gr. 8. geh. Preis 2 2. 4. 40 3.

### Elektrodynamik

mit Berücksichtigung der Thermoelektricität, der Elektrolyse und der Thermochemie von

Dr. Heinrich Weber,

## Die Lehre von der Elektricität

von Gustav Wiedemann.

Zugleich als dritte völlig umgearbeitete Auflage der Lehre vom Galvanismus und Elektromagnetismus.

Mit zahlreichen Holzstichen und zwei Tafeln. gr. 8. 4 Bände broschirt 108 M., in Callico geb. 113 M.

# Einleitung in die moderne Chemie.

Nach einer Reihe von Vorträgen gehalten in dem Royal College of Chemistry zu London von

Aug. Wilh. Hofmann,
Professor der Chemie an der Universität Berlin.
Sechste mit der fünften übereinstimmende Auflage.
Mit 75 Holzstichen. 8. geh. Preis 5 %

# Kurzes Lehrbuch der Chemie

nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft von

H. E. Roscoe und Carl Schorlemmer,
Professoren der Chemie an der Victoria-Universität, Manchester.

Neunte vermehrte Auflage. Mit zahlreichen Holzstichen und einer farbigen Spectraltafel. 8. geh. Preis 5 .4. 50 &

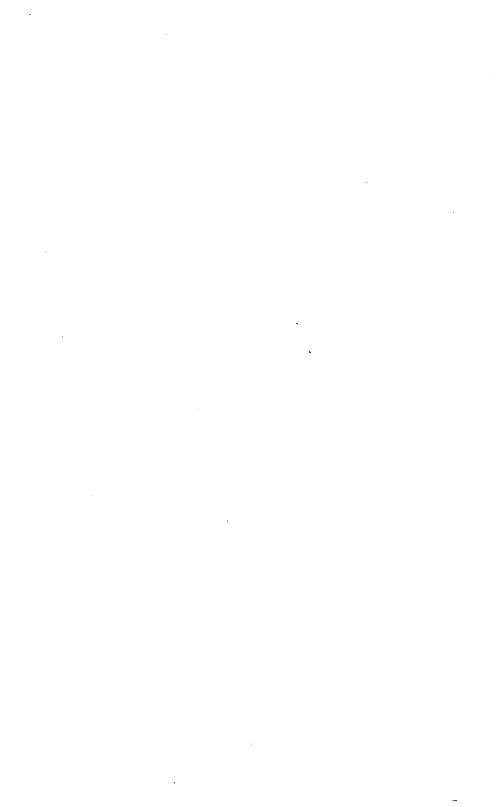

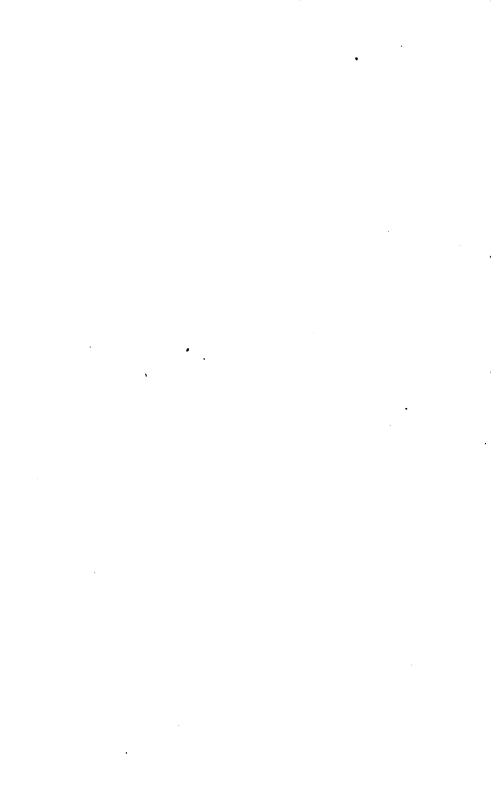

|   |   | , |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | , |   |
|   |   |   |
| 1 |   |   |
|   |   |   |

|   |   |     | • |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | • |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   | • . |   |   |   |
|   | • |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   | • |   |
|   |   |     |   |   |   |
| ÷ |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   | • |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |

|  |   |   |  |  | 4 |   |
|--|---|---|--|--|---|---|
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  | ٠ |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   | : |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   | , |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  | • |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |   |  |  |   |   |

|   |  | • |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   | • |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| · |  |   |   |   |
| i |  |   |   | 1 |
|   |  |   | • |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| • |  |   |   |   |
| • |  |   |   |   |

| · |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  | ı |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | , |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|   |   | · |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • | • |   |   | ı |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

. ,

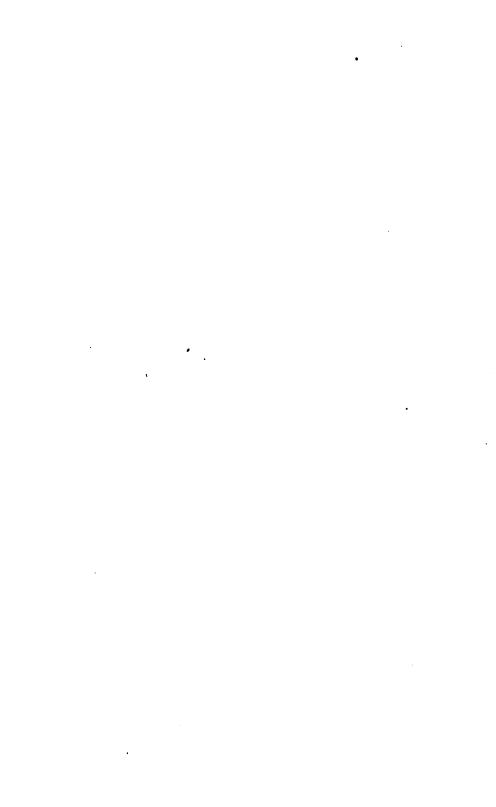

|   |  | 1 |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | - |

|   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   | 4 | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • | , |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | 1 |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  | , |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

|   |   |     |   | · |  |
|---|---|-----|---|---|--|
|   |   |     | • |   |  |
|   |   |     |   |   |  |
|   |   |     |   |   |  |
|   |   |     |   |   |  |
|   |   |     |   |   |  |
|   |   | • . |   |   |  |
|   | v |     |   | • |  |
|   |   |     |   |   |  |
| · |   |     |   |   |  |
|   |   |     |   |   |  |
|   |   |     |   |   |  |
|   |   |     |   |   |  |
|   |   |     |   |   |  |
|   |   |     |   |   |  |
|   |   |     |   |   |  |

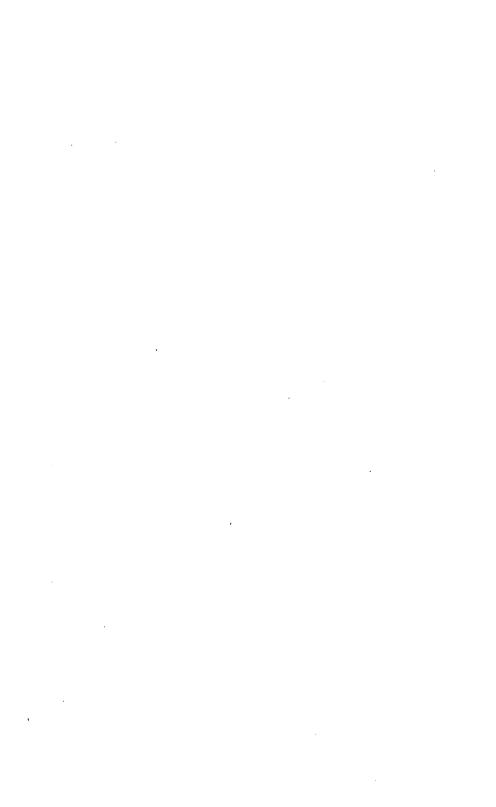

|   |   |  |     | • |   |
|---|---|--|-----|---|---|
|   |   |  | _   |   |   |
|   |   |  | •   |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
| • | • |  |     |   |   |
|   | • |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
| , |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     | • |   |
|   |   |  | · . |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  | · . |   | • |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |
|   |   |  |     |   |   |

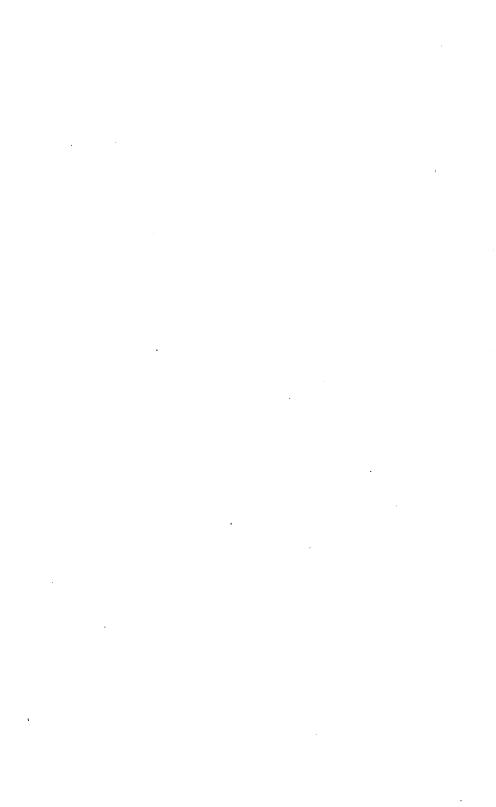

|   |   |  | • |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| ÷ |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

|  |   |  | • |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | • |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

• ( •

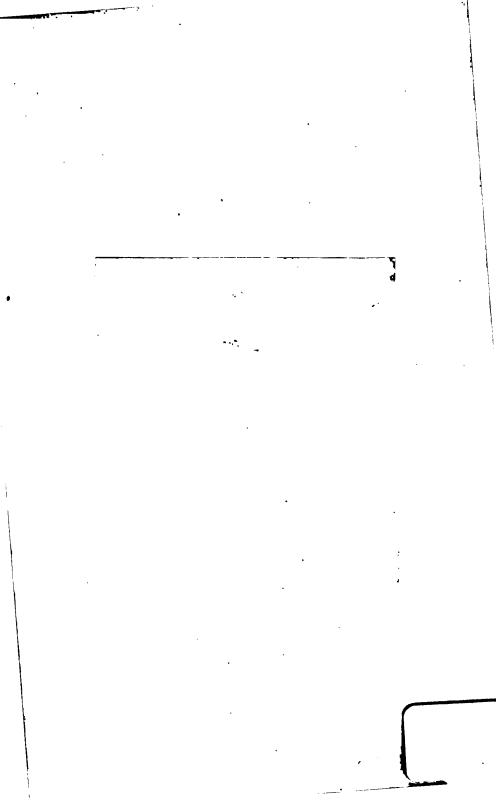

( . •



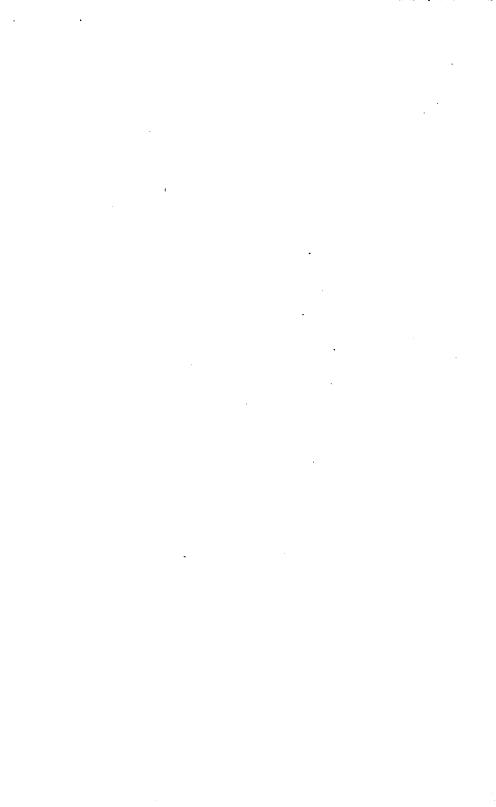



.



4 • . Ĭ



